





IN MEMORY OF
FRANKLIN TEMPLE INGRAHAM

CLASS OF 1914

SECOND LIEUTENANT
COAST ARTILLERY CORPS
UNITED STATES ARMY

WELLESLEY, MASSACHUSETTS MAY 23,1891 APRIL 11,1918





# Der Freihafen.

3weites Heft.

### neuigkeiten. 1838.

Eben sind folgende neue Werke bei mir erschienen, und in allen Buchhandlungen Deutschlands, Desterreichs, ber Schweiz und Danemarks zu haben:

- Arlincourt, Bicomte d', Stephanie, die Krauthandlerin des Chatelet. Deutsch von J. Schoppe. 2 Bande. 8. geb. 24 M.
- Mundt, Theodor, Spaziergange und Weltfahrten. 3weiter Band, enthalt: Deutschland in Frankreich. 8. geh. 2 M.
- Christiansen, Dr. J., romische Rechtsgeschichte. 1r Band. gr. 8. geb. 3 M.
  - Driginalitat und tiefes Wiffen, im Gebiete ber pikanteften Polemik und einer Eritik von gleicher Ruhnheit, Sicherheit und Leichtigkeit im tiefften Allgemeinen, wie im außersten Einzelnen, sichern biefem Werke eine allgemeine Beachtung.
- Wangenheim, F. Th., Jacob von Molan, ber lette Templer. Hiftorischer Roman. 3 Bbe. 8. geh. 3 M.
- Staatslegicon, herausgegeben von R. Rotted und R. Belder. gr. 8. Gr Band. Ifte Lieferung. à \$ 7%.
- Muhlbach, E., Erste und lette Liebe. Roman. 8. eleg. geh. 1 M. 8 Gr:
  - Muf biefe bochft intereffante Gabe einer geiftreichen Dame wird besonbere aufmertfam gemacht.
- Profpect einer neuen und wichtigen literarischen Erfcheinung, mit bem Titel: Deutschland und bie Deutschen von Dr. Beurmann.
  - Rann in allen Buchhandlungen abgeforbert werben.



Galerie von Unterhaltungsbildern aus den Rreifen der Literatur, Gefellichaft und Wiffenschaft.

3 weites Seft.

Altona,

Johann Friedrich Sammerich.

1838.

MAR 1 1938
LIBRARY
Singraham Tund

## Inhaltsverzeichnits.

| I. Bon Pillnit bis Connenstein. Bon  |              |
|--------------------------------------|--------------|
| h. Koenig.                           | <b>ල</b> . 1 |
| II. Louife Bergogin bon Bourbon. Bon |              |
| A. Darnhagen von Ente                | : 66         |
| III. Die eigenthümliche Weltstellung |              |
| Des Jelam. Bon fi. Rolenkrang        | : 127        |
| IV. Der alte Zigeuner. Gine Stigge.  | <b>: 150</b> |
| V. Die Berftorung von Jerufalem. Bon |              |
| M. Veit                              | <b>: 165</b> |
| VI. Literaturblätter.                |              |
| 1. Niebuhriana                       | <b>= 173</b> |
| 2. Lebenserinnerungen. Bon Ernst     |              |
| Münch                                | : 180        |
| 3. Görres und die katholische        |              |
| Weltanschauung. Bon Th. Mundt.       | <i>-</i> 182 |
| 4. Die Berhältniffe der Prote:       |              |
| stanten in Ungarn                    | : 198        |
| 5. Die Gefammt: Ausgabe von          |              |
| Kant's Werken. Bon E. Megen.         | : 206        |
| 6. Beiträge zu der Ausgabe von       | ,            |
| Leffing's Werken                     | <b>215</b>   |
|                                      | 4            |

|      | St. Petersburg. (Die literarische      |   |     |
|------|----------------------------------------|---|-----|
|      | Cultur in Rußland.)                    | = | 216 |
|      | Paris. (Die biesjahrige Kunftausstel:  |   |     |
|      | lung u. A.)                            | = | 223 |
|      | Mustau. (Mustauer Buftanbe.) .         | = | 233 |
|      | Mus Suddeutschland. (Gubbeutsche       |   |     |
|      | Culturzustande.)                       | = | 240 |
|      | Bamberg. (Der Donau : Main : Ranal     |   |     |
|      | und die Gisenbahnlinie. Der frankische |   |     |
|      | Merkur.)                               | = | 254 |
|      | Brag. (Sournaliftif.)                  | = | 255 |
| 1. 1 | Mannheim. (Der rhein. Postillion.)     | = | 256 |
|      | Samburg. (Die Samburger Polemit.       |   |     |
|      | Der langweilige Doctringrismus.)       | = | 256 |
|      | Bismar. (Die baltischen Blatter. Dr.   |   |     |
|      | Klein und Dr. Meyen.)                  | = | 257 |

## Von Pillnit; bis Sonnenstein.

Bon

#### S. Roenig.

Man sollte nichts Erhebliches ohne Losung, ohne bedeut= fame Parole unternehmen, wie fein vorfichtiger Banberer ohne Sakenstod bas Gebirg betritt. Gold' ein Bort bient gludaufwarts zur Stemme, abwarts zum Salt; bient als Saten, bas Entfernte beran ju ziehen, als Sammer, bas Gewonnene zu prufen. - 3ch hatte weber eine Lofung noch einen Sakenftod, als ich von Dreeben nach ber fach: fischen Schweiz fuhr. Doch sah ber himmel bedrohlich genug aus, und ber Weg nach Pillnit war schmutig, beibes von ben heftigen Regenguffen bes geftrigen Gewitters. Die hohen Salme bes weiten, fruchtbaren Thals nickten mir indeß mit bem frischen Morgenwinde, und links über Die Elbe herüber winkten die Beinberge mit den hellen Sauschen, Finlatters Wirthschaft und bas Schlogden vom Ronigsweinberge. Gine Lofung aber fehlte mir, bis wir in bas freundliche Dorfchen fuhren. Un einer Sausecke ftand Tolkwit angeschrieben, und ber Rutscher rief mir "Tolkwih" zu. Die englischen Worte talk wit und bas beutsche Gauwort talken fiel mir ein. Alfo: Sprich Big, talke Wig! — Ein solcher Zuspruch am offnen Wege nach einem königlichen Sommerlager konnte einem Dahinfahrenden als guter Rath, dem Ruckkehrenden zur Herzenserleichterung bienen.

Balb mar ich in einer koniglichen gabre über die Elbe gesett, und burch eine breite Allee, burch ein langes Dorf jum goldnen Lowen gelangt, wo ein verpflichteter Suhrer mich und meinen Reisesack übernahm. Mein Sakenftock war ein Regenschirm, Tolfwit mein Bahlipruch, beibes auf launenhaftes Better beutenb. - Bir werben noch nicht viel Gescheites im Gebirg antreffen, meinte mein Sub= rer, die iconen Tage kommen biefes Frubiabr febr fvat. -Doch stand eben schon ein hubscher Mann reifegeruftet am Ufer ber Elbe, und fah zum langen Altane bes Schloffes empor, auf welchem fürstliche Kinder fpielten. fcwungne Treppe, die hinauf fuhrt, ward von einer Schildmacht gehuthet. - Es find bie Rinder bes Pringen Jobann, fagte mein Fuhrer; ba unfer Konig kinderlos ift, fo kann wohl jener fleine Pring einmal Konig werden. - Der naheftebende Fremde borte dieß, nahm feinen but ab, faltete die Bande und bog ein Knie. Es war ein ftattlicher Mann von feinem Geficht, schmaler Rafe, blaffer, franker Farbe, etwas wirren Blicks, Die Saare hingen ungefammt um die Schlafe, und ber Bart mochte wol feit einer Boche nicht abgenommen fein. Der Unzug paffte nicht gang zu bem vornehmen Musfehen bes Fremben.

Wie bie Kinder auf bem Altane jubelten, so naturlich, wie Burgersfinder! Was konnte ich ihnen Begres gonnen, als diese weiche Juniluft und ben Blid uber ben nahen Strom, über die gesegnete Ebene nach Dresben hinab.

Unter ihnen, an bas Ufer gefesselt, tangten konigliche Pracht= gonbeln, roth und grun von Farbe. Gie follen im Innern fcon bemalt fein; wir burften fie aber nicht fo frei betreten, als die Softapelle, in welcher eben zu einer Deffe bie Rergen angesteckt maren. Indem ich Bogels Bandund Deckengemalbe betrachtete, auf benen bie fonigliche Familie ihre Physiognomien den Personen ber beiligen Beschichte gelieben bat, trat Pringeffin Auguste mit fleinem Gefolg ein. Pringef Umglie mar auf Reifen; fonst batte ich vielleicht auch die Dichterin gefehen, die wir nicht genug schaben konnen. Denn fie fteigt von ihrer schroffen Sobe in unfere burgerlichen Berhaltniffe nieder, um uns wenigftens poetisch zu begreifen. Sie braucht keine priginelle Erfindung, teine fuhne Ausfuhrung ihrer Luftspiele zu ha= ben: die Gunft des Besuchs ift Alles werth. Wie weiblich knupft und zieht fie ben Raben, wie prinzeklich icherzt und begludt fie! Der Landmann fann fich ihrer Borliebe freuen. Und wenn ihre Gestalten auch nicht mit uns Burgerlichen gelebt haben; wie schon ift es boch, bag die hohe Dichterin bon uns traumt! Bie belehrend ift es fur uns, ju erfahren, bag wir uns auf furftlichen Soben fo munberlich und oft verwahrloft ausnehmen! -

Ich erfreute mich nicht an bem chinesisch ; japanischen Aussehen der weitläuftigen Schloßgebäude mit den wunderlichen Schornstein: und Lukenthurmchen. Der Benustem: pet steht nicht mehr, in welchem einst die Bildniffe der koniglichen Favoritinnen aufgestellt waren; der Garten hinter dem Bergpalaste ist aber noch durch die Kryptogamen ausgezeichnet, die hier viel Borliebe und Pslege gefunden haben. Das Dorf war von hin= und herwandeln: der Hofdienerschaft belebt. Da und dort blickten aus kleisnen Fenstern feine, welke Machengesichter, die wie geloste Rathsel aussahen. Da ich nichts Blühendes an ihnen wahrenehmen konnte, so ließ ich sie auch für — Arpptogamen gelten.

Bleich hinter bem Dorfe offnet fich ber Pillniger Grund. Bir fletterten aber auf ben Schlogberg, und fetten uns an ben Ruinen, wie die Unlage heißt, um die schone Aussicht über Schloß und Thal zu haben. Ich achtete wenig auf bas, mas mir ber Rubrer von ben Schopfungen bes einft begunftigten Grafen Marcolini erzählte: mein Blick rubte auf bem tief unten liegenden Schloß. Die welthistorischen Augusttage bes Jahres 1791 fielen mir ein, als hier ber Raifer Leopold, ber Konig Friedrich Wilhelm II., Graf Artois und andre Kurften versammelt waren. Das erfte Bundniß wurde gegen die Revolution geschlossen, die man vorher als einen vermeintlichen Gelbstmord bes gottlofen, erbfeindlichen Frankreichs nicht ungern gesehen hatte. Mugust, Diesem koniglich benamsten Monate ber Auguste, fam die Reaction zur Belt, und wurde mit Elbwaffer Diese Minerva ist so alt wie ich, - meine bobe Beitgenoffin. Gie wird alter werben, als ich; boch beruhigt es mich zu wiffen, bag fie blog einer Majestat ben Steigbugel halt, ber auch ihre Gegner hulbigen. — Prachtbluthe fluchtiger Feststunden ging damals unter ber Augustsonne bort unten auf! Wie mag, von biesem Site gesehen, in jener Nacht sich ber Tempel ausgenommen haben, ber mit ber Inschrift: Concordia Augustorum brannte und im Spiegel ber Elbe widerglubte! Balb barauf rief ber Bergog von Braunschweig: Meine Beren Offiziere,

nur nicht zuviel Gepack, es gilt blog einen militarischen Spaziergang nach Paris! — Es find nun 46 Jahre her, und bie Reaction geht immer noch dorthin spazieren.

Wir brachen auf und fanden einen sorgfältig bereiteten und unterhaltnen Waldweg. Er heißt "Poetenweg", und wer weiß, was die Höslinge, für welche er gemacht ist, hier nicht Alles erdichtet haben. Herrliches junges Laubsholz! und bazwischen die schlanksten jungfräulichen Kichten, die uns umschatten und umflüstern. Man geht trocknen Kußes über die Rinnen eines schlummernden Wassersalles, der, wenn er aus Sparteichen geweckt wird, die Ehrerbietung hat, sich 500 Fuß tief hinab zu stürzen.

Bald erreichten wir die Ginfiedelei bes Borsberges. Die Grotte im Gipfel bes Berges ift so behaglich eingerichtet, bunte Spruche, von farbigen Kensterchen erhellt, locken fo fuß italienisch und frangofisch, daß ein liebendes Paar fich auf ber Stelle entschließen konnte, bier gufammen einen Einsiedler zu machen. Muf bem Scheitel biefer Ginfiebelei ift eine Altane angebracht, auf ber man fich nah an 800 Rug hoch über bem Elbspiegel befindet. Man überschaut bas Elbthal von Meißen bis Konigstein, und fann bei beis term Better 10 Stabte und 274 Dorfer gablen. Kur uns war heute bas Rundgemalbe mahrhaft lebenbig geworben; benn an ben fernen Gipfeln bes Meifiner Sochlandes, Bobmens und bes Erzgebirges zogen bie Regenwolken auf und nieber, schlossen bier und offneten bort eine Fernsicht, ober warfen ben Schleier eines Sprubregens über bie tiefern Sugel, und schoffen wieder Sonnenblide burch ein geschwungnes Thal, über ein einfam Behoft, einen bunkeln Wald. -

Von der Auppe herabgestiegen, um unter einem holzernen Zelte oder einem überhangenden Baum ein Frühstuck
einzunehmen, fanden wir jenen blassen Fremdling vom Pillniger Schloß eben angekommen an einem Tischen. Er
ließ es sich schmecken, und rühmte die köstliche Butter, die
er zwischen Junge und Gaumen auf hörbare Weise zerbrückte. Teht konnte meine Neugierde mit ihm andinden.
— Gras und Kräuter dieser Berge, sagte ich, sind in diesem verspäteten Frühling noch urkräftig für das Mischvieh,
und dieselben Berge haben auch heute schon in der Frühe
mit ihrer Lust und Steile unsern Appetit angeregt. Reiz
und Befriedigung, Bedürfniß und Gewährung begegnen
sich wol selten auf so gemeinsamem Grund und Boden,
wie hier.

Der Fremde sah mich schief und scheu an. Ich fragte ihn, ob er nicht mit mir einverstanden sei. Nein, sagte er. Ihre Unsicht ift mir zu jung. Ich glaube nicht, daß es unser Verdienst ist, wenn uns diese köstliche Butter schmeckt, oder uns dieser rothe Landwein erquickt, dem der Sommer 1834 die Gnade des Geistes und der Süßigkeit verliehen hat; sondern das liegt in diesen Gottesgaben allein.

Dabei konnte ich mich schon beruhigen, versetzte ich; benn ba ich mit Ihnen über bie Gute beider Naturgeschenke einverstanden bin, so muß ich wol ebenfalls der Gnade geswürdigt sein, die ihnen beiwohnt.

Das ist mir lieb, antwortete er seltsam lachelnd. Ich hielt Sie schon fur einen ber Wirrfopfe, die und jest auf allen Wegen begegnen. Die wollen Alles in Staat und Kirche auf Vertrag und Uebereinkunft grunden. Beillose Prinzipien, die unsägliche Verwirrung anrichten! Ich bachte,

Sie waren eben einer neuen Verfassung auf der Spur, und wollten mir diesen königlichen Geschmack der Butter durch einen Vertrag Ihrer muden Beine mit der Hoheit dieses kräuterreichen Berges auf der Deputirtenbank Ihrer Zunge construiren. Wir sind in alle Wege ohne eignes Verdienst gegen König und Kirche, gegen den geistigen Wein der Oberzherrschaft wie gegen die Milch und Milbe der Kirche.

Ich bat ihn, mir in seiner Weise Staat und Kirche zu construiren, und er versetzte mit geschmeichelter Zufriedenheit: ber Staat ist nur aus der Schöpfung zu erklaren; er ist eine Abspiegelung der Schöpfung in der Atmosphäre des Menschengeistes; was dort die Gottheit, ist im Staate der Herrscher; was dort die Allmacht, ist dier die Allgewalt. Die Kirche aber entspricht der Erlösung. Diese ist zwar später, steht aber über der Schöpfung; denn die Erlösung ist eigentlich eine Emancipation des Menschengeistes von der Schöpfung. Der Kirche gehört die Verwaltung der Gnade, wie der Staat das Recht handhabt. Obschon daher die Kirche innerhalb des Schöpfungsgebietes vorgegangen ist, so steht sie doch über dem Staate, und der Heiligkeit des Papstes ist jede Majestät und Hoheit unterthan.

Ich fagte ihm, bas fei ganz erftaunlich. — D, antwortete er, bas geht Alles viel nachbrucklicher aus unferm Wochenbett bervor.

Mus Ihrem Wochenbett?

Ja wol, aus bem Berliner.

Jegt verftand ich ihn, indem ich ihn migverftanden zu haben einsah. Er fprach namlich manche Buchstaben mit schwerer Bunge aus, besonders bas zwischen Bunge und

Gaumen zu zerdrückende l. — Ich fragte ihn, ob er aus Berlin komme, und er versetzte nicht ohne Verlegenheit: Ich. komme eigentlich gar nicht, ich — bin eigentlich da. Aber ich war früher in Berlin, wiewol ich nur die höhern Kreise der Gesellschaft kennen gelernt habe. Allein welche Begeisterung für die höchsten Interessen des Lebens und der Literatur sindet man nicht dort! Welche Theilnahme an Kunst und Wissenschaft, am Volksleben und Fortschritt! Das ist eigentlich das Gebiet der Prinzipien, die in der Tiefe ungesehen das bürgerliche Leben gestalten.

Wir waren, vom Borsberg absteigend, auf feuchtem, abschüssigem Bege kampfend, oft unterbrochen worden. Auf der fruchtbaren Ebene an Kleingraupe vorüber, konnte sich indeß mein Unbekannter über die Emancipation der Frauen mit aller Bequemlichkeit erbittern. Ich ließ ihn gewähren, und hosste ihm bei jedem Bort auf die Fährte zu kommen. Gewiß war er ein Maun von hohen Verbindungen, und aus seinem hestigen Eiser sur die Kirche schloß ich auf irzgend einen neubekehrten Katholiken. Denn Solchen, die einen langen Irrglauben gut zu machen haben, ist keine rechtgläubige Meinung toll genug. Unerwartet brach er aber seine Zornrede ab, um über die Besenithrücke die Richtung nach dem Doberzeiter Kohlberg einzuschlagen. Mein Weg ging nach dem Liebethaler Grund.

Dorf Liebethal zeigt sich mit seinem Kirchthurm hoch oben zwischen Baumgipfeln über steilen, vielsach zerrifinen Sandsteinwanden. Bon dieser Band ist eben nach monate-langer, gefährlicher Arbeit ein "Sah" losgehauen. Die Steinbrecher ziehen zu einem frohlichen Gelag; benn nun ist es fur lange Zeit ein leichtes Tagewerk, den Block zu

verarbeiten. — Um Ufer der Wesenitz liegen, wie kolossale Geldrollen, die guten Muhlsteine an einander, weithin begehrt, weil sie nicht stäuben, und das fromme Korn ohne eigne Zuthat zermalmen. Ein Sprühregen treibt uns in die vorderste Muhle. Behaglich sitzt der Muller am breiten Fenster mit einem Zeitungsblatt, und die nahe Felsenwand schielt mit sanst tropselndem Gesträuch, wie mit thränender Wimper, durch die Scheiben über des Mullers Schulter herein. Die ewig Gesesselte liest wehmuthig mit, was in der Ferne die unstäte Welt treibt. —

Wie der Regen nachläßt, erklimmen wir die steile Wand links unferes Gingangs in bas Thal. Gin anmuthiger Beg führt uns am buschigen Rande bin; bas Geftrauch offnet fich bier und bort auf einen Relfenaustritt, und lagt uns einen Blick in die schaurige Schlucht hinein thun, bald wo fich die Mublen und der Muhlsdorfer Thurm hinter einan= ber erheben, bald wo die Lochmuble, zwischen ben Felfen eingeklemmt, ben schaumenben Bach aufnimmt. - Nun fenkt fich ein kunftlicher Mublenweg wieder in die Schlucht hinab; wir geben durch die Muble und schauen, auf einem Stege schwebend, die wilden Kelsmande an, die fich por uns an ber fogenannten Rabenteufe gufammen brangen, und nur die braufende Befenit burchlaffen. Muf ber ans bern Seite über hundert funfzig Stufen am Felfen binaufgeftiegen, befinden wir uns in heitrer, ebener Landschaft. Die Bolfen rollen fich auf, und die Sonne bricht hervor. Bie fuß athmet fich diese Frühlingsluft, die von waldigen Soben berab über feuchte junge Saaten und Wiesgrunde, und von einem wieder verfohnten himmel burchfonnt, uns umfachelt! - Balb erreichen wir bas Stadtchen Lohmen.

Wir betrachten die freundliche Kirche und das Schloß, defen Erkerhocker im Rucken sein Alter verrathen. Es besteht aus zwei Hauptgebauben, zwischen denen ein hoher Felsen den verbindenden Altan tragt. Auf einer eingemauerten Tafel steht zu lesen, wie einst ein junger Landmann, auf diesem Altan eingeschlasen, über den 56 Fuß hohen Felsen hinabgestürzt und doch mit dem Leben davon gekommen sei.

Es war Mittagzeit, und das stille Gartchen des Gasthauses stand einladend offen. Ein Harsenmadchen lag schlasend auf dem Sopha des Pavillon. — Nanni! rief mein Kührer. Da suhr sie auf, lachte beschämt und verschwand. Doch nur, um ihre Harse und eine Mitspielerin zu holen. Und kaum waren meine bestellten Forellen gebracht, so erklang auch vor dem Gartenhauschen im Schatten eines spat blühenden Apfelbaums Lied und Saitenspiel.

Gufe Mubigfeit, balfamische Luft, bunkelroth gefüllter. Pokal, und ihr auf Saiten tangenden Madchenstimmen welchen Afford eines unbeschreiblichen Friedens ruft ihr nicht in meiner Bruft hervor! Sa boch, ihr ruft hervor, ihr feid es nicht felbft, die ihn geben. Der heimlichfte Mittag brutet auf meinem Bergen: ich weiß nicht, mas in biefer Diefe fich regt, und ju welchen Flugen es fich befiebert. Belche Unergrundlichkeit wohnt in diefen engen, schlagenden Rammern! Bas ich fuble, was ich ahne und in heiligsten Augenblicken erschwinge, - bu gefleckte Forelle haft es nicht aus beinem reinen, fuhlen Bergwaffer mitgebracht, nicht in ben rothen Beeren auf ben Mittagshohen ber Elbe ift es gegoren; meine Rufe haben es nicht erklettert, ihr prefit es nicht aus euern heißern Rehlen, Gangerinnenpaar, ftaubiges Begebreit, und vergebens fcwingen bie Saiten

eurer Harfen barnach. Und boch, wie kommt es, bag ihr zusammen folch' eine felige Stimmung in mir hervorsbringt? —

Ich war noch in dieser rathselhaften Gesuhlstrunkenheit versunken, als hinter den schweigenden Sangerinnen her sich eine sanste weibliche Stimme in weicher Mundart laut rusfend hören ließ: Fahrt doch fort, ihr Madchen! Singt noch was Lustiges! Wem spielt ihr denn auf? und wenn ihr Nachtigallen seid, wen lockt ihr? —

Die Sangerinnen mochten nach meinem Pavillon gewinkt haben; benn mit den Worten: "So? Ift Jemand
ba?" blickte sie herein. Sie, die ich aufspringend mit der
unuberlegten Frage begrußte: Ha, mein Gott, Sie? Suchen Sie etwa die Sixtinische Madonna hier?

Laut lachend, und mit anmuthiger Unbefangenheit in bie andre Ede meines Sopha finkend, versetzte fie: Bahr-haftig, Sie haben es auch bemerkt! Wie vielmal trafen wir uns por bem Bilbe?

D wenigstens fechsmal!

So? Also funfmal in aller Unschuld; benn bas fechste Mal, gestehe ich Ihnen, kam ich bloß, um zu sehen, ob auch Sie zum sechsten Mal kamen.

Ich muß Ihnen sagen, wie es zuging, erzählte ich. Beim Eintritt in die Dresdener Gallerie erblickte ich nur den Menschen, der mir das Buch zum Einschreiben meines Namens vorlegte. Nun schwankte ich, ob ich mich rechts oder links in die Sale wenden solle, um vor Allem zur Sirtinischen Madonna zu kommen. Ihr galt meine heutige Ballfahrt. Ich wende mich um, und da hangt das gott- liche Bild dicht vor mir an der Band. Ich schrecke ordent-

lich zusammen. So bleibe ich nun den Eintretenden lange genug im Wege stehen, und muß mich endlich zwingen, weiter in die Sale vorzuschreiten. Da ist denn nun ein erstaunlicher Reichthum über und neben einander ausgebreiztet. Es wird mir schwindlich zu Muth. Wie soll ich das Alles bewältigen, oder wo das Ansprechendste heraus sinden? Dazwischen sehe ich auch nach den Frauen, die in den Fensternischen copiren, nach den Herrn, die auf hohen Gerüsten nachmalen. Aber ich kann kein Bild aus der Unzahl recht in's Auge und Herz salsen; immer zieht es mich wieder nach dem Eingangsälchen vor meine Madonna; ich bilde mir ein, die vom Glanze der Himmelskönigin links abgewendete heilige Barbara sehe sich nach mir um. Und sedesmal sinde ich auch Sie wieder da. Hatte es Ihnen etwa der alte Papst Sirtus angethan, wie mir die schöne Barbara?

Lachend versicherte die Fremde, cs sei ihr auf's Haar eben so gegangen. Also sechsmal, rief sie aus, und doch verstehe ich das Bild eigentlich nicht.

Mir kam es zuerst wie eine himmlisch wunderbare Pflanze vor, erklarte ich. Zu unterst siene die zwei Keimblattchen von Engeln; denn die Menschheit erwächst aus Engeln. Höher hangen die beiden schon entsalteten Blatter Sirtus und Barbara, jener auswärts, diese abwärts gerollt. Endlich bleibt unser Blick an der obersten Blume gefesselt, an der Jungfrau mit dem Kinde. Hier ist das Göttliche auf unbegreisliche Weise aus dem Menschlichen erglüht, wie sich auch die seuerrothe, die himmelblaue Blüthe aus grünem Stengel geheimnisvoll entsaltet. Ueber dem aufblickenden Sirtus schwebt Maria, die durch Gnade erhodene; über der niederblickenden Barbara das göttliche Kind, das ja zur

Menschheit niedergestiegen ift. Die Augen bieses Kindes, burch die man in die Ewigkeit hinein schaut, verschlingen unsere Seele: wir wissen nicht, in welche Schauer der Erstöfung, in welche Ahnungen einer nahen Seligkeit wir untersinken, die wir endlich wieder aus den Augen der Mutter mit dem Gefühle der gläubigsten Ergebung und einer unbegriffnen Begnadigung auftauchen.

Das haben Sie fich so getraumt, versetzte die Frembe, was aber hat der Mahler bei dem Bilbe gedacht? Der gemahlte Vorhang ist ja aus einander gezogen, da kann wol kein Geheimniß sein!

Das fagen Ihnen die Gelehrten, meine schone Reisegefährtin, versetzte ich. Wir Undern erlauben uns unsere eignen Gedanken. Die hand bes Genius stößt nur irgend einer menschlichen Situation den Boden ein, mit welchem sie auf der Unendlichkeit ruht. Und was da ein Seder schöpft, ist seine Wahrheit und Erkenntniß. — Jetzt aber lassen Sie Ihren Braten nicht kalt werden!

So waren wir im traulichsten Gespräch, ohne einander zu kennen, denn in der Gallerie hatten wir kein Wort gewechselt. Sie war ein anziehendes Wesen, Frau oder Madchen, schlank gewachsen mit jener Weiße der Haut, die sich bei röthlichen Haaren sindet, und die in blauen Augen und sast durchsichtigen Zähnen widerscheint. Sie ging in phantastischem Reisegewand hoch aufgeschürzt, und die grauen Ueberstrümpse schlossen um die niedlichsten Knöchel und über den schmalsten Fuß. Von Dresden aus über Pirna und Königstein gefahren, war sie eben in Lohmen zu Wagen angekommen, um mit dem alten Führer, den sie bei sich hatte, einige Partien zu Kuße zu machen. Wir kamen überein, die

Baftei zu besteigen, und brachen auf, als eben eine gemischte Gefellschaft ben Garten betrat. Lachende Scherzworte, die ich im Vorübergeben erhaschte, schienen auf den Unbekannten gemunzt, der mich an der Wesenistrucke verlassen hatte. Er schien also in der Nahe zu sein, und ich eilte, ehe er sich und vielleicht anhakeln mochte. —

Wir folgen unfern Fuhrern über eine wohlangebaute Ebene, — vor uns in ber Ferne die Hochburkersdorfer Linde, seitwarts die Hohen um den Borsberg, und im Rucken das Erzgebirg in dammeriger Beite. In einer halben Stunde sind wir am Dorf Ottowalde, und steigen 140 Stufen in die Schlucht hinab.

Wir hatten auf die schmalen, oft mankenden Trittsteine ju achten, und empfingen baber unten beim erften freien Um= blid ben ungerftudten Ginbrud biefer impofanten Relsmanbe. Meine Gefahrtin fette fich auf ein vorspringendes, mit feinem Gras ummachfenes Relsftud nieber, übermaltigt von ben, über hundert Sug hoben, wie gepanzert gegen einander ftebenben Felfen. Dieß ift im Allgemeinen ber Charafter ber Ottowalber Schlucht; bennoch wird bas fchweifenbe Muge bes Wanderers unaufhorlich burch wechfelnde Einzelheiten beschäftigt; wie namlich biefe ungeheuern Daffen, auf bas Mannichfachste zerklüftet, ba und bort überhangen, ober ichroff hervortreten, auf bem Scheitel mit machtigen Buchen, in ber Spalte mit ichlanken Richten, tiefer berab mit Strauch= werk und Karrenkraut, und wo sie kahl sind, mit schwefelgelben Flechten bewachsen. Um Fuße ber in Reihe und Glied ftehenden Felfen wachsen blühende Stauben; langbaariges Gras legt fich über bie nackten Beben biefer fteiner= nen Riefen. Zwischen benfelben, wie bas verfohnende Bebet

eines Einsiedlers, murmelt ein Bach, und liebkost die Felsblöcke, die hier und dort abgestürzt, ihm und dem Wanderer den Weg sperren. Man möchte sie für die helme oder für die Rasen und Arme dieser starren Kämpen halten, die an stürmischen Tagen, wenn Nebel oder Wolkenbruch sich zwisschen sie herab senkt, blind gegen einander losschlagen und sich zerstücken. Heut aber stehen sie ruhig mit kühlen Küßen am Bach, und strecken stolz Helm und Federbusch, die von der Sonne vergoldet sind, in den blauen himmel empor:

Nicht mahr, diese Felsen wissen sich in Respect zu feten? fragte ich meine stumme und blaß ba figende Ge-fahrtin.

Ich weiß nicht, habe ich einmal von biesem wilben Grunde getraumt, ober ift er nur bas Abbild eines frühern Seelenzustandes, einer peinigenden Lebenslage, die ich durchgemacht, antwortete sie sehr ernsthaft. Wenigstens fällt mir lebhaft genug die Pein meines Meter Pensionats ein.

Sind Sie in Met erzogen ? -

Ich war wenigstens Jahr und Tag in einem bortigen Convent ber Damen bes heiligen Berzens.

Sie schwieg ein Weilchen, hieß bann die Führer vorausgehen, und reichte mir zum Aufbruch die Hand. Emancipire sich Eine! lachelte sie. Ihr Manner geht so allein durch die Welt, und argert euch, daß die Polizei fragen darf, wer ihr seid. Uns Frauen fällt es jeht erst ein, selbständig zu reisen; vielleicht gerade darum, daß doch hier und dort auch einmal von Umtswegen nach uns gefragt werde. Sie, mein werther Gefährte, haben mich auch noch keinen Augenblick darauf angesehen, daß ich so allein reise. Ihre

Unerfennung meiner Selbstanbigfeit freut mich. Sie laffen gewiß auch unfere Emancipation gelten. Dennoch fann ich mich noch nicht recht binein schicken, ungekannt mit ei= nem Unbekannten ju Ruß ju reifen. Bielleicht, wenn ich ben Manneranzug bort aus meinem Reifefack anhatte -! So laffen Sie uns benn ein wenig befannter merben! -Sa, ich war in Met vor einigen Jahren. Ich bin aus Munfter geburtig, und als mein Bater gestorben mar, bielt meine Stiefmutter fur gut, bag ich in einem Monnencon= vente zu Des bas Frangofische recht "los bekame." Gigent= lich war ich ihr zu ausgelaffen, und argerte gern die beimlichen Monche, Die aus ber Schweig, aus Belgien und wer weiß woher noch, fleißig genug bei uns einsprachen. Fur Die Ausgelaffenheit mar mir nun freilich in Det gethan! Denken Sie fich ein weitlauftiges Gebaube gang entlegen aus bem belebten Theile ber Stadt. Und nicht einmal in biefe tobte Strafe fonnten wir feben; die Fenfter maren vermauert, wie in einem Gefangniffe. Unfere Bohnungen faben in ben Garten; boch burften wir uns in biefem nicht bis an die hohe Gartenmauer magen, weil hinter berfelben bie Raferne ber Genie-Offiziere liegt, aus ber man uns hatte gurufen konnen. Sebe Stunde mar ftreng gemeffen, bem Lernen und Beten zugetheilt. Plaubern in ber 3wi= fchenzeit ift verboten, blinde Unterwerfung bas bochfte Ber= bienft. Wer sich barin auszeichnet, wird Ange, und erhalt bas Bilb eines Engels mit einem blauen Band um ben Muf einer zweiten Stufe ber Muszeichnung wird man enfant de Marie, indem man ein Marienbild am blauen Bandchen tragen barf. Leiftet man nun in Frommigkeit und Behorfam noch mehr, fo wird es mit einem

breiten blauen Bande ausgezeichnet, bas man quer über bie Mit foldbem ruban tritt man auf die un-Schulter traat. terfte Stufe ber Rlofterhierarchie; man erhalt ein Umt. Denn feine zwei Penfionarinnen burfen felbft in ben Erholungeftunden ober im Garten manbelnb zusammen plaubern, ohne daß ein ruban in ihrem Geleite fei. Freilich haben junge Frangofinnen weniger Bedurfniß, gemuthlich gufammen zu plaubern, als vielmehr einen angebornen Erieb gur Intrique. Daber jene feltfamen Erziehungsprinzipien. Gine Lehrerin tandelte eines Abends mit einigen Denfionarinnen, jungen Mabchen, die fich munter und berglich an fie fchmieg-Des andern Tages murde fie vor die Oberin beschieben, und unter icharfen Berweisen mit einer Bersebung in einen andern Convent bedroht, sobald ein foldes Mergerniß noch einmal vorkommen wurde. - Bir schliefen in großen Salen unter Bache ber Lebrerinnen. Die Betten maren burch hohe Zwischenwande gegen einander abgesperrt, wie in einem Pferbestall bie einzelnen Stande. Durch bas Bufammenklappen eines holzernen Buches murben mir ju allen Pflichten bes Tages aufgeboten, - zum Huffteben und Unkleiben, jum Rirchengang und Frubftud, ju ben Bern : und Efftunden, jum Spiel im Garten und jum Abend-Jebe Bewegung bes Lebens gefchah nach biefer bolgernen Mahnung. Un Festtagen hatten fich bie Bern= ftunden in Betftunden, bas Siben in Knien verwandelt. Bettliche Menschen friegten wir nur Donnerstags nach Mittag zu feben, wo Freundinnen bes Klofters und Bermanbte einheimischer Penfionarinnen zu Befuch famen. Man verfammelte fich im Salon. Bir fagen fteif, und wurden bei jeder Unnaherung einer Besuchenden scharf

bewacht, bamit wir fein Briefchen erhielten ober ab-

Be traulicher meine Gefahrtin fprach und ich guborte, besto mehr wetteiferten bie Fuhrer, und auf die Felsumgebung aufmerkfam zu machen. Dort waren verftecte Soh= len zu feben, worin die Bewohner ber Umgegend mahrend ber Rriegszeit ihre gefluchtete Sabe geborgen hatten; biet war ein nachtlich verirrter Wanderer, einem Lichtschimmer aus bem jenseitigen Orte Behlen zueilend, vom boben buschigen Felfen herab in die Schlucht gesturgt. - Run brangen fich Die feindlichen Bande eng zusammen; zwischen ihnen find abgefturzte Relsblocke hangen geblieben. Go bilben bie handgemein geworbenen Felfen brei Durchgange eines langen, niedrigen Thores, unter dem wir, von unserer Phantafie beangstigt, hindurch eilen. Jest nothigen uns die Führer gar, unter ichweren Felfen bin zu einer Soble zu friechen. Salb aufgerichtet feben wir ba burch zusammenftoßenbe Felfen einen hoben Schornftein gebildet, und mitten aus bem tiefherabhangenden Stein fallt wie durch Bauberfraft ein Baffertropfen um ben andern. Das ift bie Teufels= fuche - mit Recht fo genannt. Wir eilen aber gebuckt hinaus, um feine Teufelsbraten ju werben.

Die Schlucht ist lang, und hier, wo sie sich wendet, an dunkler kahler Felswand, bietet sich unvermuthet eine kleine Wirthschaft an. Der Fels hat einen Keller für Getränke, eine Höhlung für des Wirthes Bett. Aber "die Wand ist noch zu kalt und seucht," sagt das kleine Schenk-mädchen; "wir sind noch nicht eingezogen." — Tische und Banke aus einsachen Brettern für Gäste und niedliche Schächtelchen, mit Felsmoos, Steinchen und Schneckhen

gefüllt, stehen zum Berkaufe ba. — Doch, unruhig wie wir sind, eilen wir weiter; die Schlucht theilt sich, und wir wenden uns links hinauf. — "Die Holle," rufen uns die Führer ben Namen bieser grausen Statte zu.

Die follte ich nun aus meiner Rlofterholle fommen? fuhr die Erzählerin fort. Ich verfah es taglich und in allen Studen, im Beten burch Buwenig, im Plaubern burch Buviel. Ein enfant de Marie ju merben, mar feine Soff: nung ba, ja nicht einmal einen Engel an ben Sals zu be-Dabei verbroß mich noch Manches, 3. B. bie geheimnifvollen Unftalten, wenn man einmal mehr als Geficht und Sande mafchen wollte, ferner bie ewige Undacht su Beinrich bem Runften und bie über Louis Philippe ausgegoffnen Bitterfeiten. 3ch befchwor meine Stiefmutter, mich zuruck zu nehmen. Allein Alles, was ich zu meiner Rechtfertigung ichrieb, murbe immer erft im Convent gelesen und erhitte die Dames du sacré coeur. Gie begleiteten meine Briefe mit ihren Beschuldigungen, und fo fand meine Mutter die strenge Bucht beilfam, unter ber ich seufzete. Mußte ich mir ba nicht endlich felber helfen?

Das Thal stieg jest leichter auf; die hohen Baume kamen tiefer herab; Gras und Krauter streckten sich ihnen entgegen; die Felsen versteckten sich hinter Balb; die Sonne schien bis zu unsern Fußen herein, die Bogel flatterten.

Wir hatten einen Geistlichen, Jaquemot, ber uns in ber Mosterfirche die tägliche Messe las, unsere Beichte hörte und die Kommunion spendete. Junger und hubscher war Père Martin, ber aber-nur zuweilen bei uns predigte. Wir wußten, daß er Jesuit war, ohne daß darüber gesprochen wurde. In diesen stellte ich mich nun verliebt. Ich schrieb seinen Na-

men auf alle cahiers und in ben Sand bes Gartens. 3ch nannte verftohlen seinen Namen und seufzete babei. Sch mar zerstreut, und wenn man mich anredete, fuhr ich auf und rief: Père Martin? - Nicht lange, fo ward ich vor bie Dberin beschieden und auf Gestandniß angegangen. bekannte nichts und laugnete nichts. Erft erhielt ich Ermahnungen, und ba fich mein Buftand nicht befferte, folgten Ponitengen. 3ch murbe in die Rapelle gesperrt, man ordnete Betftunden an, und julet ward ber Beichtvater Saquemot in's Geheimniß gezogen. Aus Klugheit verschwieg man ihm aber ben Ramen bes Beiftlichen, in ben ich verliebt Der gute Jaquemot nahm nun feine Ermahnungs= ftundchen mit mir vor, und unterließ nicht, vor allem auf ben Namen bes Geiftlichen zu eraminiren. Wie er babei fcmunzelte und liebaugelte, merkte ich gleich, welchen Namen er zu vernehmen hoffte. Mein verlegnes Schweigen mochte er fich gunftig genug auslegen; er fuchte bie Dames du sacre coeur meinetwegen zu beruhigen, und fam feinetwegen fo oft, daß es mich in Berzweiflung fette. Beibes ging gegen meine Berechnung. Ich mußte ber Sache ein Ende machen, und fagte baber eines Nachmittags, als er mir wieber aufette, ihm ben Ramen zu nennen: Berlangen Sie bas nicht, frommer Bater! Ich werbe biesen Namen in mei= nem Bergen begraben. Das Einzige, mas ich Ihnen gur Beruhigung fagen konnte -. Run, Mabemoifelle? rief er, wahrend ich einhielt, um mich an seiner fast athemlosen Erwartung zu ergeben - mare, baß Sie es nicht find, verfette ich lachelnd; worauf er, alle Faffung verlierend, entruftet wegging. - Das half. Jaquemot mar fo befchamt und erbittert, daß er Alles that, mich wegzuschaffen. Die

Damen bestanden auf meiner Entsernung, und ich wurde abgeholt. — Sie werden an Elise von Graberg benken! lachte sie.

Lachend hatten wir ben Grund verlassen, und befanden uns auf einer waldigen, aufsteigenden Ebenc. Die Führer lockten uns in die Gebusche, um uns in den felsenzackigen hirschgrund und in die Logeltelle hinabbliden zu lassen, die einem tiefen See versteinerter Bellen gleicht. Erst hatten wir unter überragenden Felsen gebangt, nun ergriff uns ein unterschlächtiges Grausen.

Der Wald lichtete sich. Links lagen die Gebäulichkeiten, wo die Fuhrleute ausspannen. Es ging nun steiler empor, bis an das Gasthaus und die wirthschaftlichen Anlagen. Eine tiefe, serne Gegend taucht von weitem auf. Wir eilen aus dem Buschwerk auf das schmale, mit einem brusthohen Eisengelander umschützte Felshorn hinaus, und schweben nun schwindelnd 600 Fuß hoch über der unter uns hinziehenden Elbe, staunend über eine wunderbare, durchsonnte Landschaft. —

Lange irrt unser traumender Blick unstat hin und her, bis er nun betrachtend von einem zum andern Punkte schweift. Links reiht sich die Felsenhohe der Bastei an eine etwas tiefere Wand, zu der eine schwebende Brücke trägt. Hier stand vormals eine unzugängliche Raubburg und beherrschte die Elbe, die sich heute noch in altem Schreck vom Fuße dieser Felsen abkrümmt. Hinter dieser Wand steigen die großen Gansfelsen hinauf nach dem Dorfe Rathen, und lenken nordöstlich, wo die wilden Felsenwarten des Hohnsteiner Forstes mit dem Schloß, und die Berge bei Neussabet

fich am Borigont verlieren. Bor und etwas links, als fernfter Sobepunkt, zeigt fich ber bohmische Rofenberg, weiter rechts fuhren ber Schneeberg und Sattelberg aus Bohmen nach bem fachfischen Erzgebirg binuber, beffen Boben am dunftigen Horizont verdampfen. Bon Bohmen berein, rechts und links vertheilt, rucken immer naber und fullen ben Mittelarund ber vor uns ausgebreiteten ganbichaft - bie Winterberge, Die Kaiferkrone, Der Birkelftein, Die Ruppel= berge, die Korischfelfen, ber Papftstein und Pfaffenftein. Roch naber und jah aus bem flachen Boben fleigt ber Lilienftein und die Festung Konigstein. Tiefer herab und an die beiden Rrummungen der Elbe treten die Rauenfteine und die Barensteine. — Idnilischer nimmt fich unmittelbar unter uns die Landschaft aus. Sah hinab vom Anie bes Felfen, auf beffen Rafe mir hoden, malgen 3merggeffalten von Menfchen Steine nach bem Ufer ber Elbe; Boote halten am Geftad und Menschenstimmen fommen matt berauf. Gine Gondel ichwebt ben Strom berab, bunte Tucher winken berauf, und wir grußen mit geschwenkten Tuchern. Strome bin liegen einzelne Saufer, ein Bartchen ift auf freiem Felfen angelegt, und wird auf einer Treppe beffiegen. Leinen ift zur Bleiche ausgespannt. Jenfeits bes Stromes gieben Saatfelber langs bem Ufer bin, und nicken wogend ber wogenden Nachbarin Elbe zu. Wechselnd schimmert bas Grun ber verschiednen Beete bis jum Balbe binauf, in welchem verftedt wir ein Sauschen liegen feben gur Buflucht bei Ueberschwemmungen ber jest lachenden Gemaffer erbaut. --

Enzwischen beginnt Musik und Gesang unter ben Baumen vor bem Wirthshause; wir sigen mit bem Ruden an bas Cifengelander lehnend und laffen unfere Gedanken luftig schwarmen, wie die Muckhen in der Abendsonne, bis die verschiednen Reisenden sich in das Buschwerk an die Wirthestische verlieren.

Ulso Elise von Graberg! sagte ich mehr ausrufend, als fragend. —

Ja, lachelte sie. Und jeht heiße ich Elise von Spahl. Meiner Stiesmutter war es ganz recht, daß ich mich in einen Tesuiten verliebt hatte; denn sie dachte nun dieser Empfänglichkeit meines jungen Herzens einen Mann unterzusschieben, der zu ihren frommen Versammlungen und, wie ich jeht glaube, zur römischen Propaganda gehörte. Er sollte mit mir mein Vermögen theilen, und mich seines eistigen Glaubens theilhaftig machen. Sobald wir nun getraut waren, fand ich auch einen Philosophen an ihm, und zwar einen, dem nichts zu gering ist, um es nicht unmittelbar an die Schöpfung und an die Erlösung anzuknupsen.

Mein Gott! rief ich aus, ist ber Ihr Gemahl? Rennen Sie ihn? —

Ich habe heut am Borsberg neben ihm gefruhftuckt. Er ift in diesen Bergen. —

Elise erhob sich und ward unruhig. Irren Sie auch nicht? fragte sie, und ich beschrieb den Mann. Es blieb kein Zweisel. Sie selbst rief endlich lachend: Nun ja, es ist mein Gemahl! — Ich fragte, ob sie etwa geschieden seien. — Sie verneinte, und sehte nach einigem Bedenken hinzu: Wir waren ein Jahr lang in ewigem Wortwechsel. Hanns Guido, mein Gemahl, gerieth immer starrer und tieser in die Schöpfung und in die Erlösung hinein; so daß

ich zuletzt zu ihm fagte: Laß uns theilen, werther Freund! Nimm die Halfte meiner Renten und laß mir die Halfte beiner Weisheit. Du bift der altere, behalte also die Schopfzung, und laß mir die Erlöfung! — Hiermit sieß ich es gut sein, und ging mit meiner Kammerfrau auf Reisen. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört; denn ich habe meinem Geschäftssuhrer verboten, mir von ihm zu schreiben, und die Verwandten zurnen und schweigen. Gestern verzrenkte sich meine gute Beate den Fuß, und so trat ich heut allein diese Bergpartie an. Für irgend einen Nothfall habe ich einen Mannesanzug bei mir. Was bleibt einer Frau an meinem Platze übrig, als sich zu emancipiren?

Sie gehen in allen Studen sehr entschieden zu Werk! bemerkte ich ihr. — Sie sah mich stuhig an, und fragte: Haben Sie ben Fel'en untersucht auf bem wir hier stehen?

Ich verneinte, und verstand fie nicht. Gie fuhr lebhaft fort: Eben fo plottlich, als wir aus bem feuchten, angftlichen Ottowalder Grunde bier auf Diefes Felsborn berauf gelangt find, mar ich aus bem Meter Penfionat in ben Salon meiner Stiefmutter verfett worben. Die Mussicht in die Belt war so herrlich, wie sie nur immer hier unter uns liegt, und bie offenen Urme bes herrn v. Spahl nahmen fich fo ficher aus, wie uns hier das Gifengelander fchutt. Sch war ba= mals fiebengebn Sabre alt. Gie find wol ein Biergiger. Ich hatte noch feine ungludliche Che beobachtet, mabrend Sie brunten fo viel abgefturzte Felonafen gefeben baben. Dennoch treten Gie bier beraus, ohne zu prufen, ob wir auch ficher fteben, und wollen boch mir vorruden, ich handle zu rafch, foll heißen - unbesonnen. D Gie -! Wie heißen Sie benn?

Ich heiße Roenig.

Bas? H. Koenig? — ber ba — nun, wie heißt bas — Dings geschrieben hat? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nun, bas freut mich. Test nehme ich auch eine Zasse Kassee von Ihnen an und ein Stuck Ruchen.

Wie ich ihr ben Urm bot, fie nach bem Wirthshause zu führen, ftand ber Fremde, ftand Berr v. Spahl vor und. -- Man benke fich bie Ueberraschung! Ich selber mar Elisens wegen betroffen. Gie schien fast weniger über bie unerwartete Begegnung, als über bas Mussehen ihres Mannes betreten. Wenigstens mufterten ibn ibre Mugen mit bem Musbrucke bes Befrembens. Beibe ruckten fich nach ber erften Begrußung mit leifen Borwurfen und Unguglichkeiten naber. - Mu' unfere Bermurfniffe, fagte er, rubren von beiner migverftandnen Freiheitsliebe ber. Die Freiheit ift ohnehin, mas man fonft die Erbfunde genannt hat. Aber hat benn nicht Gott felbft gleich bei ber Schopfung Die Frau bem Manne untergeben? Und welche Freiheit wollt ihr noch mehr, als die euch burch die Erlofung zu Theil geworben ift, feit ber ihr nicht mehr Stlavinnen, fonbern Genoffinnen, Gefahrtinnen bes Mannes feid?

Um Ende liefen alle Erklarungen bes Herrn v. Spahl barauf hinaus, daß Elife mit ihm zuruckfehren follte, und daß sie sich verschnen wollten. Wir fahren gleich fort, sagte er: brunten halt eine Netourchaise.

Sie lehnte bas entschieden ab; worüber ber Gemahl sich so sehr ereiserte, baß er die Ausmerksamkeit der Umhers wandelnden erregte. Stehen Sie mir bei! wendete er sich an mich. Sie sind ein Mann, ber mich versteht. Sie

haben wahrscheinlich meine Frau hier eben getroffen, und kennen sie noch nicht. Sie ist eine Narrin und hat die sire Idee, sich zu emancipiren, ihren Chemann los zu werden. Sie ist von der allgemeinen Tollheit angesteckt. — In der That war aber Elise so wenig emancipirt, daß sie über die Neubegierde der Umstehenden in sichtbare Verlegenheit gerieth. — Es sei denn, lieber Guido, sagte sie. Wenn der Herr uns die Schandau begleiten will —! Sie sah mich an, und suhr dann sort: Ich wunsche einen Zeugen unserer neuen Uebereinkunft, einen Mittler unseres Verständnisses. Und Sie kennen ja den Herrn!

Berr v. Spahl ließ fich ben Borfchlag gefallen, und wir gingen nun bem Birthshause gu, weil Glife fich ein wenig umzukleiben verlangte. Un ber Thure nahm fie ihrem Kuhrer ben Reifesack ab, übergab ihn einem Rellner, und ließ fich ein Zimmer anweisen. Den Führer schickte fie binab nach ber Musspann, um ben Ruchwagen in Beschlag ju nehmen und bort zu warten. - Berr v. Spahl blieb indeß nicht ohne Migtrauen: er ftellte fich ber Treppe gegenüber, bie nun feine Gemahlin rafch hinauf gegangen mar. Frembe und Rellner liefen auf und ab. Bald fam auch ein zierlider junger Menich bie Treppe herunter, ber ein buntes Buch über Nase und Mund hielt. — Hinter Spahls Ruden brudte er mir ein Rartchen in bie Sand; ich las verstohlen bie Worte: "Morgen Mittag in Schanbau." Nicht lange barauf übergab ein Rellner bem Berrn v. Spahl ein ahnliches Rartchen mit ber Inschrift: Elife p. p. c. -Bas? rief er, wo ift die Dame, Die ihm bas gegeben? Un ber Musipann; fie fahrt eben ab.

Die ift bas möglich! rief Herr v. Spahl, und eilte

ben Berg hinab; ich folgte, um etwaniges Schlimme zu verhüten. Wie ich sie aber aus bem schon bahinrollenden Wagen von Weitem mit geschwungnem Auche grüßen sah, eilte ich zurück, um dem gereizten Gemahl aus dem Wege zu sein. — Ich ließ mich von meinem Kührer durch das ganze wilde Gebiet der ehemaligen Raubburg schleppen; wir kletterten von einer Felsenzacke zur andern, und krochen durch Höhlen und Winkel, um in irgend einen grausenhaft benamsten Abgrund zu blicken; dis die schone Landschaft sich der bunten Tagesgewänder entkleidete, um das silbergrausseidenschimmernde Nachtkleid des Mondlichtes anzulegen. —

Inzwischen waren die Fremden vor der Abendfuhle in ben Speifefaal gezogen. 3th fand einen Plat neben einer freundlichen Dame, Die mit einem altlichen Mann und zwei Tochtern von Dresben gefommen maren, und bei Mond: ichein wieder guruckfahren wollten. Gie freuten fich febr auf Berlin, wohin fie unter Begs maren. - Es ift eine ichone Stadt, fagte ich, in weiten Stadtmauern, und zuweilen ift fie auch großartig. Wenn man g. B. an einem heitern Sonntage nach einem fanften Fruhregen vom alten Schloß bis and Brandenburger Thor geht; bann gieht bas linke Trottoir entlang ein buntes Gewind von Menschen, fcblanfen Mannern mit geiftreichen Gefichtern, fconen, fcuchtern einherwandelnden Frauen mit schwarzen Augen und einem fanften Anflug von Bartchen, als Nieberschlag ber militaris fchen Atmosphare. Dazwischen rollen die herrlichsten Equipagen, und unter ben Linden braufet es von Menschen. Dber gegen Abend vor ber Oper auf bemfelben Schauplate, wenn die Menschen in entgegengesetter Richtung aus bem Thiergarten burch bas Brandenburger Thor hereinkommen,

und die schönen Reitpferde dazwischen an den Baumen entlang tanzen. Auch Sonnabends Nachmittag, wenn man im Museum oben auf der Treppenbrüstung lehnend durch die mächtigen Säulen herabschaut. Unter der hohen Treppe um die kolossale Granitschale spielen die Kinder und Kindermädchen; der Stral des Springquells, vom Winde getrieben, besprüht die sandigen Kreuzwege des Gartenplatzes; links am Dome hin schwärmt das Auge nach dem altehrewürdigen Königsschlosse hinüber, durch dessen ohen Ehore und Hof hindurch man das Treiben der Menschen nach der Brücke und Königsstraße erblickt; rechts am Quai des Spreearms prunkt die ziegelrothe Bauschule.

Nun verrieth es sich, daß der Mann ein Verehrer von Barnhagens Schriften war und die Dame ein Interesse sür Rahel hegte. Mit einiger Befangenheit sagte sie: Ich weiß nicht, wie Sie davon denken! D, ries ich aus, ich trete von Zeit zu Zeit gern wieder an diesen Sprudel einer so seltnen weiblichen Seele. — Und da der Mann lächelte, suhr ich fort: Briese, Memoiren oder beibe verschmolzein mag ich von so begabten Frauen gern lesen, — Alles was erlebt, empfunden, auß Geist und Herzen dringt. Dichtungen und was man eigentlich Erzeugnisse nennt, eignen allerdings nur dem Manne, jene Schriften möchte ich aber lieber Geburten nennen, die ja der Natur der Frauen nicht widersprechen. Ich lese daher nur Nahel und Bettina, wenn auch lehtere nicht wiederholt.

Ei, lachelte ber Frembe, es werben ja aber mit jedem Tage neue Schriftsellerinnen flugge!

Run ja, versetzte ich, ich freue mich auch über alle biefe ebeln Seelen, die fich in unserer egoiftisch-kalten Beit marm

befiedern konnen, und wer ihre Rebern etwa zu einem Rußbeckehen in fublen Rachten brauchen fann, mag fie auch Reben fo vielen ebeln Frauenherzen, welche gegen Die Einflusse einer zu materiellen Zeit Schut fuchen, mogen auch manche biefer meift unvermablten Schriftstellerinnen besonders empfanglich fur die reifen Reime der Bildung fein, mit welchen unsere geiftige Atmosphare überfattigt ift. Meistens kommen aber biefe Loth = und Staubperlen ber Novellen und Gedichtchen aus franken Muscheln. Metzte erzählen uns von Verfetung gemiffer Kunctionen und Stoffe in andre nicht bazu bestimmte Organe bes menschlichen Rorpers. Bielleicht giebt es abnliche geiftige Metaftafen; fo daß manche Frauendichtung als Product einer Berfetung ber Mutterschaft in bas Sirn angesehen werden fonnte. Much bann muß ber Menschenfreund sich über eine fo beil= fame Musscheidung bes Arankheitsstoffes freuen.

Erst jest ward ich inne, daß die Dame bei meiner Auseinandersetzung sehr verlegen um ihre Tochter war, bis ihr Gemahl mit der Frage einstel, ob Barnhagens Personlichkeit so wohlthuend, wie sein Styl fei.

Für mich war fie es allerdings, gab ich zur Untwort. Ich fand diefelben fanften, harmonischen Bewegungen, dieselbe reine Heiterkeit, die gleiche Urt des Leuchtens und Warmens in beiden, und beide versetzen mich in ein gleich inniges Behagen. Die Urt, wie er das Leben ansieht und behandelt, regt mich auf, um mich in hoherm Selbstbewußtsein zu beruhigen. Varnhagen vergißt auch das Salz nicht: nur aber um das Wohlthuende auch schmackhafter zu machen. Wenige Schriftseller in Deutschland sind an so bedeutsamen Lebenösstationen vorübergewallsahrtet, wie er, und noch

Benigere haben eine fo gunftige Stellung eingenommen, mit bem Ropfe namlich in ber biplomatischen - mit bem Bergen in ber burgerlichen Region. Diese magnetische Lebenslinie Barnhagens, in beren Indifferengpunkt feine literarischen Leistungen fallen, kann aber nicht bloß burch au-Bere Gunft, ohne innere Begabung bafur, gebacht merben. Ja ich halte biefe Durchbringung und Aufhebung jener beiben Lebenspole fur Barnhagens literarische Mission, und finde barin bas Eigenthumliche feines Styls und feiner geselligen Perfonlichkeit begrundet. Ich will es -- bas Sumane nennen, in welchem Sofleben und burgerliches Leben neutralifirt find. Und wie mir in ben wenigen Stundchen, Die ich mit Barnhagen zubrachte, so viel Wohlthuen= bes widerfahren ift, fo finde ich hierin fein frubeftes Metier. nur vergeistigt wieder, und ber torverlich Rrankelnde mochte wol Manchem ein rechter Beiftesargt werben fonnen. Nach all' biefen Betrachtungen aber mußte ich mich im Stillen freuen, Die Banbe, Die einft mit Schwert und Feber in schwierigen Weltlagen gebient haben, noch so leicht und launig zu finden, um Bilberchen in fchwarzem Papier auszuschneiben und aus bunten Papierftriemchen zierliche Banber zu flechten.

Wir sprachen noch mancherlei über Berlin, bis die freundliche Familie zur Ruckfehr nach Dresben aufbrach. Ich wunschte ihnen gluckliche Reise, und suchte, mube von meinen heutigen Wanderungen, meine Stube auf, die von duftiger Walbluft erfüllt war. —

Als ich bei anbrechendem Tag erwachte, vernahm ich ein fernes, feltsames Geschrei. Ich hielt es anfangs fur ein Jodeln und Sauchzen froblicher Baldwandler, fur einen Bechselruf fruber Arbeiter; doch bald errieth ich, daß es Gulen und Uhu waren, die in ben naben, unzuganglichen Kelsthalern horften. Ich offnete ber Morgenluft bie Ken-In folder Sobe hatte ich noch nie geschlafen: ich blickte auf die naben Gipfel ber Balbbaume, Die fich aus tiefer Schlucht herauf nach meinem Fenfter ftreckten. 3ch eilte binaus, um die Sonne aufgeben zu feben. Die Luft mar fuhl, ber Simmel blau. Muf die Baftei binausgetreten erblicke ich ein Nebelmeer bas Elbthal entlang und über bie nachsten Balbhoben, über bie Rauen= und Barenfteine binmeg bis an ben Lilienstein und die Reftung Roniaftein. Diese liegen wie am Saume bes Gees, und leuchten im Stral ber Morgenfonne. Bie die Nebel mallen und mogen, und mit ben Lichtern bes Tages fpielen! Die Feftung Ronigstein, von den Nebeln berannt, verfinkt bald, bald hebt fie fich wieder fiegend hervor. Der Lilienstein mit feinen schroffen, wie Lilienblatter ausgezachten Relfen taucht in ben leuchtenden Nebelschaum, um sich auch lilienweiß zu farben: aber bunkel ichießt jedesmal wieder bie toloffale Steinblume bervor. Sah unter mir hallen aus dem Rebel bie Stimmen ber Elbschiffer bumpf herauf; Steine raffeln an einanber, mahrscheinlich die einzunehmende Fracht. Ich fuble mich einen Gott, ber über ben Bolken, die ichwer auf bem Zagwerke ber Sterblichen laften, fich in reinem Lichte freut. Da schlägt hinter mir ber Kufuf aus bem nahen Felswald eine lange Reihe feiner Balbgruße, und flugs bin ich wieber ein Sterblicher, ber aberglaubig die ihm geweiffagten

Jahre zählt. — Höher empor und dunkler wallet bas Nebelmeer; hier und dort bersten seine Wogen, und wie durch einen Trichter erblickt man ein Stuck Saatseld oder einen Streif der Elbe. Bald flüchten sich in die engen Schluchten hinein die Nebel und bergen sich vor der aufsteigenden Sonne. —

Der Führer hat fich indeß eingestellt, ber verschlafne Wirth bereitet bas Fruhftuck, und wir steigen nun frisch und froblich nach Rathewalde hinab. Wir geben ben Umfelgrund vorüber, weil er mit Rebel erfullt ift. Ueber bie thaufunkelnde Sochebene, nicht weit von ber Sobburkers: borfer Linde vorüber, gelangen wir balb jum Socfftein, ber fich mit zwei bunnbewachsenen, breiten Bipfeln aus einer Balbhobe fteil empor bebt. Rach muhfamem Steigen fommt man auf einer funftlichen Treppe jum niebern Gipfel, und ichreitet bann über eine hochschwebende Brude jur hobern, hundert Schritte langen Ruppe. Wir ruben auf einem fanapeeartigen Felfenfige, unter welchem 380 guß tief ber Polenzbach zwischen wildbewachsenen Kelsen rauscht. Auf ber andern Seite dieser engen Schlucht liegt Sohnstein, bas Stabtchen mit einem Felsenschloß. Go figen wir auf alten Sagen, und vor und liegen alte Sofgeschichten. Dort im Seitenbau am Thurm faß bie Grafin Rofel, Die Beliebte Ronigs Friedrich August, in Saft, - erzählt mein Buhrer, - von bort feuerte fie ein Piftol auf ben Ronig, entfloh fpater nach Solland und ward eine Judin. bie Geschichte biefer leidenschaftlichen Frau, Die sich so kuhn emancipirte, ift im Munde bes Bolfes febr entstellt worben.

Friedrich August, Ronig von Polen und Rurfurst von Sachsen, war einst von Warschau nach Dresben gekommen,

und brachte einen luftigen Abend unter mannlichen Gaften Sein Lieblingsthema von Frauengunft und Liebes= abenteuern ward verhandelt. Der Minifter v. Soym ruhm= te, mahrscheinlich in Ermangelung luftiger Erlebniffe, Die Reize und ben Beift feiner Frau, Die er bisher aus Gifersucht auf einem Canbfige gehalten hatte. Er bedachte nicht, wie gefährlich fo etwas bei Friedrich August mar, ber gur Betrübniß feiner ichonen und anmuthigen Gemablin, ungefattigt burch feine vorehlichen Liebeshandel in Spanien und Stalien, immer noch verschwenderische Bublichaften wech= felte. Der Ronig und ber Kurft von Kurftenberg fpielten bie 3meifler gegen den Minister, und trieben ben Salbberaufchten zu einer Bette von taufend Dukaten, baß feine Frau am Sofe fo icon und geiftreich wurde gefunden werben, als er fie beschrieben. Frau von Sonm wird an ben Bof gebracht, ber Konig verliebt fich in fie, Kurftenberg bezahlt die verlornen taufend Dufaten, und erhalt vom Ronige 10,000 Stud jur Entschädigung. Run wirbt bei verschwenderischen Reften mit allem Bauber ber Galanterie Ronig August um die Bunft einer Frau, die icon von Geficht und Geftalt, aber weniger angenehm als lebhaft ift. Rach langem Widerftand unterhandelt Frau v. Soym über bie Bedingniffe, unter benen fie fich ergeben will: der Monarch foll ihre Che mit bem Minister auflosen, feine bisberige Da= treffe verftogen, ein Scirathsgelobnig fur ben Fall bes 26: lebens ber Konigin an bie neue Geliebte ausstellen, ihr 100,000 Thir. Jahregehalt aussetzen und bie etwanigen Rinder als Pringen anerkennen. - Sobald bie Uebereinfunft getroffen ift, tunbigt fie felbst ihrem Gemahl bie Che auf, und - entbindet ihn feines Gides. Mue Borftellun=

gen und Borwurfe bes guten Ministers, ber nun noch bie Bette verliert, finden feinen Gingang. Die aus ber Che Getretne nennt fich Grafin Rofel, wird Reichsgrafin und erhalt einen Zauberpalaft mit besondern Zimmern für jebe Jahredzeit. - Die Grafin weiß einen fo mankelmuthigen Ronig zu fesseln, indem fie ihn mit Gifersucht beschäftigt, und ihren Eigennut mit einem gewiffen Stolze übergolbet. Sie entfernte, wer ihr verhaft ward, und felbst Grafen und Fürsten, wenn fie fich halten wollten, mußten ihr hulbigen. Sie verfügte über Gnaben und Chrenftellen, und fah baher bubiche Manner, Die folche fuchten, zu ihren Fugen. Neun Sahre behauptete fie fich in bes Ronigs Gunft und hielt Polen und Sachsen unter ihren Launen. Dbichon bie Grafin, als fie einft eine neue Neigung bes Konigs gur Tochter eines frangofischen Beinhandlers in Barfchau mertte, ihn mit einem Piftel zu erschießen brohte, falls fie bas Loos ber fruhern Matreffen theilen muffe: fo blieb ihr bieg Lettere boch nicht aus. Ihre Feinde waren verschworen, fie zu entfernen, und fabelten baber ben Ronig in eine Leiben-Schaft zur Frau von Denhoff, einer geiftlosen Schonbeit, bie bem Ronig feine Intriquen machte, aber ibn gu Gunften einer bettelhaften Familie mehr als jebe andere Beliebte koftete. Frau v. Kofel ward nach Pillnis gebracht, um in bem Benustempel zur Erfenntniß zu fommen, und ihre fugen Erinnerungen ju opfern. Gie follte bes Ronigs Cheversprechen herausgeben, entfloh nach Berlin und, ba fie hier keine Gunft fant, nach Salle, ward auf Mugufts Berlangen ausgeliefert, abermal nach Pillnis und zulest auf ein Gut bes Grafen v. Friese, ihres nachmaligen Tochter= manns, gebracht. Sier wohnt fie gurudgezogen, aber frei,

und das Geschick gewährt ihr die Gunft, — alle ihre Berfolger und das Gluck ihrer Nebenbuhlerinnen zu überleben. —

Wir betraten jest bas Sagengebiet biefer Kelfen. Inbem wir namlich in eine im Geftrupp verborgne Telle bes Gefteins binabiprangen, ftanden wir vor einer mufchelformia gefvaltnen Kelfenwand, und traten burch die Deffnung in einen Schlund, in welchem man balb auf eingehauenen Trittchen, bald auf Sproffen einer Leiter, bald auf guergelegten Solgftudchen, indem man nach vorn und feitwarts fich an die Felfen lehnt, tief und tiefer binab fleigt, bis man aulest durch eine horizontale Erweiterung bes Felfenbarms aus bem Geftein heraus in's Freie tritt. Man glaubt, es fei ein Sain ber Unterwelt, in welchem man fich jest befinbet, und ber von bewachfnen Felshohen umfaßt mit lichtem Beholz nach einer neuen offenen Schlucht hinab hangt. Bier find wir nun in Samiels Reich gestiegen. Bier ift namlich bas Revier bes fabelhaften Freischuten, und wir find in aller Unschuld burch die Bolfschlucht gebrungen. Ueber biefe Felbzacken und hohen Baumwipfel, Die jest fo beimlich in ber Morgenfonne glangen, fahrt Rachts bas brausende milde Beer. - Einst war bas Revier von überhandnehmenden Bolfen bewohnt. Sie zu vertilgen zogen tagliche Jagben aus; überall fand man die Fahrte ber Bolfe, nur nirgends einen Bolf, bis man endlich mahrnahm, baß biefe Bilbfange fich in ber Sohle verftecten, burch welche wir nun wieber emporfteigen, und bie bamals noch mit einem, jett jum Mus- und Ginfteigen behauenen Felfenftude verbedt mar.

Bald ichreiten wir nun auf ber Lanbstrafe nach Schan-

bau. Es ift ein anmuthiger Gang. Die Berge wechfeln ibre Stellung zu einander, und unvermuthet bietet fich rechts ober links eine fcone Thalficht. Buweilen lockt ber Rubrer in ein Gebufch, um mir eine beimliche Felfenlaune ober eine munderliche Schlucht zu verrathen. Dann und mann fteigen por uns bie bobmifchen Berge auf. Die Sonne ift bei= ter; Buft und Gefild gar frublinghaft. Bo man bei Balthersborf binab in die Thaler und gleich wieder bei Porfch= borf über ben Lachsbach emper nach ben Soben blickt, nimmt fich Alles ziemlich schweizerisch aus. Mubselig flettern, ben Stock einsegend, baarfußige Dirnen mit ihrer Laft auf bem Ruden ben gewundnen Steinpfab empor; rechts auf hobem Bergwege gieht ein Ochfengespann ben belabnen Rarrn einem einsamen Saufe gu, bas mit niebrigem Dach unter Dbftbaumen liegt; links um ben runden, mager bewachsnen Berg weibet mit Schellen behangen eine Berbe Rinder; einzeln um ben Abhang und immer benfelben Pfab manbelnb, treten fie bem Berge fichtbare Kreise ein. -

Wir folgen dem Laufe des Lachsbaches, doch nicht ganz dis zur Mündung desselben in die Elbe. Dort lassen wir rechts das Dorf Wendischschieden, so genannt von der Fähre, die in frühern Zeiten die Wenden aus der Oberslausig hinüber trug, wenn sie zu dem wunderthätigen Bilde in Papstdorf wallfahrteten. Drüben strecken sich der Papstzstein und der Pfassenstein, um herüber zu blicken, wo die Gläubigen bleiben, die sonst mit dem Lachsbache kamen. Aber freilich ist jett weiter zurück, hinter der Porschdorfer Mühle, — ein Lachsbang angelegt.

Links hinab feben wir nun, von zwei Bergreiben eingeklemmt, bas freundliche Stabtden Schandau. hier murben in frühern Zeiten die österreichischen Regenten, wenn sie nach Dresden zu Besuch kamen, mit einer Jagd empfangen, und aus jenen waldigen Gipfeln über die buschigen Halben gelden und jahen Felswände herab stürzte das gescheuchte Wild in die Elbe, und wurde schwinnnend erlegt. Jeht brechen diese Sandsteinselsen zu Bausteinen und gehen mit Holz aus den nahen böhmischen Wäldern elbabwärts; Getreibe begegnet diesen Schiffen elbauswärts gehend, und in diesem Verkehr hat Schandau seine betriebsamen Hande. Die erquickende Luft der Berge, der gesunde Hauch der Nasbelhölzer weht herab, und neue Quellen steigen aus unterirsbischen Felsapotheken herauf, um Nervenleiden, Verdauungssschwäche, Hanverhoiden, Krämpse und weibliche Krankheisten zu heilen.

Durch ein uppiges Thal schritten wir bem Babhaufe au, bas mit einigen Unlagen umgeben ift. Es war Bormittagftille; nur einige Bafte fagen um ein Tifchen unter ber auf Pfeilerbogen frei idmebenben Salle vor bem Saufe. Eine bekannte weibliche Stimme lachte. Es war Frau von Spahl, bie zwischen einem altlichen herrn und einem bochaufgeschoffnen Sant figend, eine Cigarre ju rauchen verfuchte. 213 ich heran trat, legte fie ben Blatterftengel rafch weg; eine gewiffe Blaffe verrieth auch fcon die Uebelkeit, Die fie fich zugezogen hatte. - 3ch habe Sie erwartet, fagte fie, und inzwischen die Berrn da von einem Musfluge nach bem Lilienstein bort unten abgehalten. Dun, meine Berrn. wenn Sie die Partie noch machen wollen -! - Sie faßte meinen Urm, um weiter zu geben. Der junge Mensch ließ feine Empfindlichkeit ziemlich vernehmbar aus. Ich fab mich um, ob er etwa mich meine. Da war ber alte Berr aufgestanden und kam auf mich zu. Ei wir kennen uns ja! Waren Sie es nicht, bei Tieck, — Dienstag Abend, als er Shakespeares Heinrich V. vorlas? — Wirklich war es der Prassident aus Riga, neben welchem ich jenen Abend gesessen hatte. Wir verabredeten eine gemeinschaftliche Partie auf den Nachmittag, und ich bat nun um Erlaubniß, der gnabigen Frau Nachricht von ihrem Gemahl zu bringen.

Elise war empfindlich, daß ich sie mit ihrem Manne entschuldigt hatte. — Bedenken Sie doch, versetzte ich, daß der lange Mensch, der noch ein wenig nach dem überwachsenen Buben überhangt, auf dem Punkte war, Sie zu fostern. Ich weiß ja nicht, ob Sie Ihre emancipirten Wafsen mit sich führen.

Schweigen Sie mir von Emancipation! rief sie. Das Wort ist ein Spott und eine Verachtung geworden. Darsum aber ist es nichts Schlimmes, was ich verlange. Ich will frei sein von Einslüssen, die mich auslösen oder doch schief ziehen. Ich bin doch allerwenigstens ein Mensch, wie jeder Andere, und kann mithin nicht bloß da sein, um in einem andern aufzugehen. Und kein Mann kann sich eine Frau nehmen, um sie in seiner hohen Schländigkeit aufzusschlucken. Ich will auch meine Selbständigkeit haben, und mich nach meiner Vernunft bestimmen, nicht bloß vom Herskommen, von Verurtheisen, von den Statuten der hundertsfältigsten Bornirtheit bestimmen lassen. Ich will meine

Cigarre rauchen, wie ein Jeder? fiel ich ein. Nun ja! Ift es Ihnen benn wieder besser? Ist Ihr Magen wieder wohl? —

Ein rascher Aerger Glifens, ber nicht gleich Worte fant, lofte fich in ein Lachen auf. Ich aber fuhr gang ernsthaft

fort: Ich an Ihrem Platze wurde auch mein Schnurrbartschen haben wollen. Dem langen Menschen, ber Ihnen bie starke Cigarre gegeben hat, steht seines gar nicht übel.

Ich setzte mich auf eine schattige Holzbank; sie aber wollte weiter geben, und schalt mich unartig gegen Damen.
— Wie? rief ich aus. Sie wollen die sittlichen Schranken der Frauen verlassen, und doch ihre Vorrechte behalten? Lassen Sie mir auch meinen Vortheil. Haben Sie noch nicht bemerkt, daß Frauen, die sich eine mannliche Stellung nehmen, sogleich den Tribut der Hulbigung verlieren, und daß wir ihnen sogar die Schuld der Achtung versagen?

Das ift eben euer Unrecht! rief fie.

Verzeihung! sagte ich. Die Manner thun es ohne Absicht, aus Inslinkt. Wenn die Gottheit aufhoren konnte, Gottheit zu sein, so wurde die Anbetung augenblicklich aus ber Welt entfliehn.

Sie setzte fich, und verlangte, ich solle mich jetzt ein fur alle Mal ganz aussprechen, damit wir bann zu was Underem übergeben konnten.

Sie haben geftern einmal das Wort Polaritat fallen laffen, fagte ich.

Ich banke Ihnen, daß Gie es aufgehoben haben! verfette fie. Ich fuhr aber fort:

Sie kennen also ben Wechselverkehr, ber in jeglichem Natur = und Geistesleben zwischen zwei selbständigen Wefen entsteht, die in Berührung treten. Wiele sagen, es sei ber Kampf ber Selbsterhaltung, aus welchem Eins als Sieger hervor gehe und sich bas Undre unterordne. Sehen Sie, das nenne ich ungalante Philosophie. Warum soll denn immer das weibliche Wesen unterliegen? Ich sage, weil es eben

weiblich ift; benn es findet fich, bag ichon vor jedem Rampfe beibe Befen verschieden organisirt find, bas Gine mit Birksamkeit, bas Undre mit Empfanglichkeit ausgeruftet. Laffen Gie mich alfo lieber fagen, es wieberhole fich in je= bem Augenblicke bes Dafeins und in jeber Regung phofifchen und geiftigen Lebens ber Uraft ber Liebe, in welchem por aller Zeit die unendliche Gelbstaenuge ber Gottheit fich theilte, um auf einer Seite leiftenb, auf ber anbern empfangend zu werben. Go entstand bie Belt aus ber Gottheit, und feiert nun in jedem Moment jedes einzelnen Beftebens bas Urgebeimniß ber Schopfung. Dag nun bas ichopferiiche Befen malte, bas empfangenbe fich hingebe, baruber ift gar nicht mehr binauszufommen. Dber glauben Gie, bei ben Menfchen fei bloß ein Unterschied in ber forperlichen Organisation, und biese felbst rubre nicht vielmehr aus ber innersten, tiefften Beiftesverschiedenbeit ber? Ja, Die Bermogen bes Beiftes, Die fittlichen Rrafte und, aus beiben bervor gebend, die Unschauungen des Lebens, die burgerli= den Pflichten find urfprunglich maunlich und weiblich ver-Glauben Sie aber ja nicht, bag barin ein Unterichied bes Berbienftes ober bes Gluds beiber Geschlechter liege. Nein, bas Empfangen und Nahren ift nicht meniger eine Gottheitshalfte, als bas Musffromen und Beleben; auch find beibe aus ber ursprunglichen Gelbstgenuge ber Gottheit hervor gegangen, und haben baber Jebes feine ei= genthumliche innerfte Befriedigung.

Was soll ich nun mit dieser Weisheit anfangen? rief Elise argerlich. Sie glauben wol, das sei auch, wie die Quellen dort, ein Gesundheitssprudel für ein weibliches Uerbel? Mein Mann hat Sie angesteckt; Sie wollen bloß ber

Schöpfung auf die Sprünge kommen. Wiffen Sie benn nicht, daß ich mir die Erlösung zu meinem Theil genom= men, Sie ungalanter Philosoph!

Mun komme ich, mit Erlaubniß Ihrer Gebuld, auf Diefe, fuhr ich fort. Wovon wollen fich benn die Frauen erlofen? Die Natur hat fie jum empfangenden Untheil ber Liebe gebildet. Die Embryowochen, Die Gauglings: monde, die Rinderjahre halten fie im Saufe fest. fie fich von biefem naturberuf emancipiren? Leiber fangen icon gar ju Biele bamit an, baß fie bie eigne Mutterbruft vertrocknen laffen, und eine frembe fuchen muffen, bie eben auch burch einen Aft ber Emancipation ergiebig geworben ift. - Burgerlich aber ift wieder bas Saus ber empfangende Schoof ber Weltwirffamkeit bes Mannes; hier nahrt Frauenfinn ben Embryo bes machfenden Glucks. In beiden Spharen bethatigen fich nun die geistigen Rrafte, Die fittlichen Tugenden. Jene sind in der Regel eben fo weiblich gemeffen, wie bie Organe bes Korpers. Miggriffe, 3witterbildungen ber Natur konnen krankhafter Beife vorfommen, und, verzeihen Gie! - ich fann mir eine Frau von productivem Talente nie ohne regelwidrigen Buftand ihres Schoofes vorstellen. Bas aber bie fittlichen Tugenben betrifft, fo liegen fie in bem Bebiet ber Freiheit; fo baß Beltbilbung und Beitgeschmack vieles verdreben und verberben konnen. Die Emancipationssucht ber heutigen Frauen ift nur in ber sittlichen Sphare entstanden. Und, genau befeben, mas wollen fie eigentlich? Erlauben Sie mir einmal, gnabige Frau, baf ich aus Uchtung vor Ihrer Emancipation mit Ihnen wie mit einem Manne rebe. Glauben Sie, wenn die Frauen einmal in ber Geschlechteliebe auf ben Gebanken kamen, die Angreifenden, die Unternehmenden und Werbenden zu fein, daß fie damit auch die harte Mutterschaft auf uns walzen, und Bater ihrer Kinder wurben?

Elise sprang auf und ward ernstlich bose. Ich aber fuhr ruhig fort:

D bas ware nicht toller, als manches andre geiftige und burgerliche Berlangen, nur bag ein folches, wenn es fich einmal geltend gemacht hatte, nicht fo leicht und in beftimmten Monaten forrigirt werden burfte, als es die Bormunberin Natur mit jenem Bersuche machen wurde. vielen unglucklichen Chen, die es heute mehr als je gibt, widerlegen mich nicht: Diefelben zeigen nur, bag man es beute weniger verfteht, richtig zu beirathen. Die Beruhrungspunkte bes menschlichen Lebens haben fich vervielfaltigt und vervielseitigt, die Reigbarkeiten ber Bildung haben fich vermehrt und verfeinert: nur unfere Ginficht und Beisheit ist nicht mit fortgegangen. Ja wir wissen nicht nur nicht richtig zu freien, fondern überhaupt nicht richtig zu leben. Bober fame benn fonst diese allgemeine Unzufriedenheit, ba ja Alle und Jedermann aus feinem Kreise hinaus in's Ungemeffne ftrebt? Bollen wir benn lieber behaupten, 21les in ber Belt fei verruct, als bag wir Gingelne uns gang insgebeim ein wenig eingestanben, bag nur wir verruckt Wann aber war noch eine Zeit, ba man fo viel Bilbung hatte, und fo wenig erzogen war, ba man bas Gluck auf so thorichten Wegen suchte, ba man die Rindereien und Bermohnungen bes Tages um Seelenfrieden und Behagen anbettelte und die Juwelen des Lebens bei ber Narrheit und Genuffucht verpfandete? Und bei allem biefem, welche Beit

hat noch jemals ihrer Einsicht so wenig mißtraut und ihrer moralischen Kraft so wenig zugemuthet, als unsere emancipationssüchtige?

Alfo ger nichts wollen Sie uns - gar nichts zugeftes ben? rief Elife fehr migmuthig.

D nun, versetze ich, wer das Gleichgewicht zu halten weiß, kann viel schone und freie Bewegungen machen. Der Huftenbau des Weibes ist zu gewaltsamen Sprüngen nicht gesormt, und doch, wie schon tanzen die Frauen! Gewiß, wenn sie bürgerlich und sittlich im lebhaften Gesühl ihrer Bestimmung sind, können sie sich von mancher Engherzigzeit und Prüderie losmachen und das Leben von verschiedznen Seiten anschneiden, ohne daß der gebildete Mann sie bioß an das Rüchenmesser verweisen durste. Und sicherlich werden auch die bürgerlichen Gesetz zu Gunsten der Frauen sich ausbehnen, wird die Meinung der Welt elastischer werzehn, sobald die Frauen die richtigen Sprünge thun, die von ihrer Naturbestimmung erlaubten, die ja für uns gesetzebenden Männer so — hinreißend sind.

Elife brach stillschweigend auf, und auch ich ging eine Strecke stumm neben ihr her. Endlich fragte sie nach ihrem Gemahl. — Ach Gott, seuszete sie, wie sieht ber Mann aus. Das ist gar nicht sein Anzug. Etwas ist mit ihm vorgegangen. Ich glaube, er ist in's Wasser gesprungen gewesen, und herausgezogen worden. Dieser Gedanke hat mir die ganze Nacht keine Ruhe gelassen. Mein Gott, wenn ihn meine damalige Flucht in diesen trosslosen Zustand verssetzt hatte! Lieber wollte ich doch —! Ich vergebe ja keiner Frau etwas, wenn ich mich für meine Person in den fürchterlichen Zwang sinden will —. — Sie dat mich dann

um Nath und Beistand. Wir sprachen die Lage der Sache durch, und ich übernahm es, mit ihrem Gemable zu reden, und vor Allem zu horen, was wol seit ihrer Flucht mit ihm vorgegangen sei. —

Der Prafibent und fein Sohn warteten ichon auf uns. Ein fleiner Imbig war balb eingenommen, ein Boot gur Ruckfahrt aus ben Bergen bei Bernistretschen bestellt, und nun fuhren wir auf einem offenen Bagen aus. Gleich hinter bem Babe offnet sich bas enge Thal, Die Rirnitsch rauscht uns entgegen, mit Flogholz aus ben Sobnfteiner Forften beladen. Es ift ein wildanmuthiges enges Thal; ju beiden Seiten treten bier und bort zwischen reichem Balbwuchs jabe Relfen in grotesten Geftalten, vielfach gerkluftet, mannichfach überhangend hervor, und schimmern mit schwe= fel= und goldfarbigen Flechten. Rechts ziehen die Oftrau= wande, über beren waldige Ruppen einige Saufer des Dorfes Oftrau boch berab ins enge Thal schielen; auf der linfen Sohe gieht die Strafe nach Lichtenhain. - Balb erreichen wir fanft anfahrend bie 11 Stunde entfernte Beibemuble in reizender Bildnif, von bem Beidemadftein über= ragt. Der Prafident nimmt einen Gfel, wir aber fteigen, jest auf ber andern Seite ber Kirnitsch, am Ubhange bes Berges auf dem fogenannten Mungwege, nach ber Bald= munapflanze fo genannt, ffeiler empor. Sochwald beschattet einen breiten Pfad, auf beffen abwechselnde Windungen Die heiterste Mittagsonne burch frischgrune Wipfelwogen herein fallt und ben Bald mit mankenden Lichtern burchquickt. Den Berg bes Ruhftalls, ben jah anfteigenben, erleichtert ein Gelander. Gin ausgehauener Beg, von bo= hem Radelholze eingefaßt, öffnet fich, und vor uns liegt

eine koloffale Felsenhalle, burch welche wir hinaus in eine weitabgesunkene waldige Felsenlandschaft blicken. —

Ber fann fagen, ju welchem Triumphe Die Natur Diefe erstaunliche Chrenpforte aus munderbar gefügten Steinmaffen erbaut hat? Gewiß nicht zum fpaten Dbbach bes im 30jabrigen Kriege bierher geflüchteten Wiehs, obichon feitdem ber unflathige Name "Ruhftall" an biefer Riefenpforte haften geblieben ift. Jest treiben fich Reisende unter biefer weiten Salle um, betrachten bas Steingefüg und bemitleiden die ungahligen Thoren, die an ber Decke und ben Banben ihre findischen Namen eingeschrieben haben. Tifche mit fleinen Baaren fteben ba, im Relfenkeller balt fich ein Labetrunt fuhl, und bie Stimme einer Gangerin gur Bioline ihres Begleiters verdient die Aufmerksamkeit bes ruben= ben Banderers. Treten mir aber unter bem Gewolb bervor, fo fenkt fich bie ichroffe Felfenwand bes majestatischen There in eine tiefe, wellenformige, walbige Rlache binab. Mur ber kleine Winterberg erhebt fich nicht weit vor uns auf zackigen Banben. — Und nun muffen wir freilich auch bas Thor felbst besteigen. Es judt ben Rubrer, uns von der Burg Wilbenftein zu erzählen, die einst auf biefen Thormauern gestanden haben foll. Allerdings zeigen fich Spuren ehemaliger Befestigung, fobald wir burch eine Bolbung des Thors auf schmalem Steig um die schroffe Felsen= wand emporklimmen und burch einen Spalt auf ben Gipfel Diese Steine erzählen Ungludiggeschichten. Itnes Felsengewolbe beift beute noch bas Wochenbett, weil einst bier friegsflüchtige Mutter in Ungft und Noth geboren haben. Enger ift bort bas Schneiberloch, und barg einft einen geachteten Rauber. Diefe Deffnung, bas Pfaffenlich

genannt, erinnert noch daran, daß einst die husstisch gewordne Gemeinde Lichtenhain ihren entstohenen katholischen Pfarrer in der Höhle auffanden und durch die Deffnung in die Felsenktuft hinabstürzten. Wild genug liegt unter uns der Kirnitschgrund, und die nach allen Seiten hin aus Wald und Thal aufstürmenden Felsen verrathen uns, daß jene rohen Zeiten versteinert hier stehen geblieben sind. Denn horch nur! Wie wir rusen, werden hundert rauhe Stimmen laut, und gewölbte Felsenohren recken sich aus dem Gebusch, ob die Losung zum Ausbruch gegeben werde.

Um schattigen Gingang bes Thors führt ein fteiler, burch Stufen erleichterter Weg in eine Schlucht hinab, burch bie man in den Sabichtsgrund gelangt. Bon unten schauen wir zuruck, und ber kaum verlagne Rubstall erhebt fich breihundert Ruff über uns. Muf gut gehaltnen Baldwegen find wir in einem Biertelftundchen am fleinen Binterberge; aber wie muhfam ift er im Bickzack zu erfteigen! Uthemlos erreichen wir bas Winterhaus, beffen Banbe uns mit Inschrift ein Jagbabenteuer bes Rurfurften Muguft aus bem Jahre 1558 erzählen. Der fürftliche Jager ftand einem bis zum bochften Gipfel gescheuchten Birfche auf schmaler Stiege gegenüber, und warf mit einem glucklichen Schuß bas Thier in ben Abgrund, als es eben mit einem Berzweiflungsfprung feinen gnabigen Landesvater binabfturgen Die umliegende Landschaft fieht fo wild aus, baß fie felbft Rebellen einschuchtern konnte.

Der fübliche Abfall bes Berges ift sanft und flach, so baß man nach bem großen Winterberge bin erst gemächlich über Basaltstücke ansteigt, und bann unter hohen Buchen bequem zum Gipfel gelangt. Der Weg begunftigt bie Un-

terhaltung, und ber Prafibent, auf diesen sanften Begen vom Esel gestiegen, erinnert mich an den Abend bei Tieck. Sie waren vor mir ba, sagte er. —

3ch fam vor 6 Uhr, erzählte ich, nicht eingelaben, fonbern ben Dichter zu begrußen. Die dunkelste Treppe hinter Rramergerath, Faffern und Ballen fuhrt zu einem faum helleren Bang, aus welchem ich fast geblenbet in ein von ber Abendsonne erfülltes Galden trete. Mus biefem Mimbus und einer gemischten Gefellschaft tritt mir ber Dichter entgegen, von ber Bicht gebeugt, aber von ben Grazien ber Bewegung nicht verlaffen. Baagen mit Kamilie nimmt eben Ubschied zur Rudfehr nach Berlin, Tied's Tochter begleiten fie zur Poft, und nach ihrem Abgang sammelt fich um Tieck und die Grafin Finkenstein nach und nach eine Gesellschaft von Frauen und herrn. Tieck ftellt mir einen Paftor Geberholm aus Moskau vor. Wie erfreulich, ben Mann bier zu finden, beffen ich in meinen eben unter bie Preffe gege= benen literarischen Bilbern aus Rugland Erwahnung ge= Much Manes Frang, Die bekannte Dichterin, than hatte. tritt ein. Dieck, ber neben mir faß, fragte mich, was fie geschrieben habe. Leider kann ich ihm die schalkhafte ober prufende Frage nicht beantworten; allein ich überzeugte mich bei Ugnefens Erscheinung, bag ich wol, wenn ich bie verschiednen Dichterinnen perfonlich kennen lernte, mich mit ihren Febern verfohnen konnte. Die Meisten scheinen boch einigen Flugs und viel Schmucks zu bedurfen, indem bie Natur fie nur innerlich begabte. Und wirklich, aus biesem Innern loberte, wahrend Tieck, wie Sie wiffen, nach bem Thee Beinrich ben Funften von Shakespeare vorlas, etwas von bem ichonen Bahnfinn bes Dichterauges in Ugnefens

Blid, und ihren Mund verschönerten einige Bofen ber Grazien mit Lacheln.

Bas fagen Sie zu Tiecks Borlefen? fragte ber Prafi=

Die Natur hat Tieck mit zwei toftbaren forperlichen Dichtergaben ausgestattet: mit bem iconen bunkeln Muge, bas nicht so groß und feurig wie Goethes Muge war, boch viel schalkhaft-liebesuger ift, und mit dem heitern Munde voll farfen und biegfamen Rlanges. Er lieft funf fbakes: pearische Afte mit aller Leidenschaft, ohne kaum einmal leis ju raufpern, er ein Sechziger. Ueber die Art feines Lefens felbst waren meine Empfindung und mein Urtheil nicht gang einia. Jene folgte ber hinreifenden Declamation, boch biefem schien es hintennach die rechte Beise nicht. Der Bortrag erschallt wie vom Theater, und boch fitt ber Lesende im Bimmer hinter bem Pultchen, zwischen zwei Lichtern, von der forglichen Freundin vor Luftzug aus dem anftogenben Bimmer gehuthet. In ben ernfthaften Partien bes Drama kann man boch, selbst bei ziemlicher Borkenntniß bes Studes, Die verschiednen Personen nicht hinreichend auseinander halten und erkennen, ba Tied bie Sprechenden niemals mit ihrem Namen anmelbet. Aber in ben fomischen Theilen des Schauspiels find Tiecks Mittel reicher, und es gelingt ihm, ein gang Salbburend narrifcher Rerle burch Bechsel ber Stimme, ber Mussprache, ber Betonung unterscheidbar zu charakterifiren. Er bringt einen wirklichen Theatereffekt hervor. Doch bachte ich mir immer, bas bloße Le= fen eines Schauspiels gleiche nur umriffenen Beichnungen, die man nicht zu coloriren pflegt, und nur ber wirkliche Schauspieler liefere ein Gemalbe. Um folgenden Abende

las Tied Calberons standhaften Prinzen; doch Bersart und Ernst des Stückes begünstigten den Lefer weniger. Uebrigens sind Sie gewiß einverstanden, daß Tiecks Erscheinung und Persönlichkeit durchaus poetisch ist. Sein Kopf ist sein Styl — anmuthig in reinen Berhältnissen. Die schalkhaften, zauberischen Phantasien seiner Novellen, so wie die gaufelnden Baldlichter seiner frühern Romantik spielen in seinem Auge; der Nachtigallenschlag und Kukukruf seiner Diction nistet in seinem heitern Munde. Und je mehr Borliebe für wunderliche und bizarre Gestalten Tieck gewann, desto mehr zog ihn selbst seine Krankheit mit sarkastischer Fronie zu einer verschrobenen Gestalt, die aber nicht weniger, als jene dichterischen Figuren, sich mit einnehmender Heiterkeit gebehrdet. —

Bir sehen und hören schon ein frohliches Beben um den Gipfel des großen Winterberges, der sich 1720 pariser Fuß über das Meer erhebt. Einige Hutten hangen an der steilen Ruppe; Tische und Banke stehn umber, Kramladchen halten feil, Kellnerinnen warten mit naiver Munterkeit auf, Spielleute und Sangerinnen lassen sich horen. Bon einem Altan auf der Basaltkuppe hat man eine unbeschreibliche Aussicht, die aber in dieser Stunde sehr ungunstig mit einem hohrauchigen Gasslor überdeckt liegt. Das Panorama ist umfassen, aber nicht so überraschend und charakterisstisch, als die Landschaft unter der Bastei.

Während wir um eine kleine Erfrischung sitzen, vom Larm bes engen Plates umsurrt, kommen wir auf die Bilzber in Dresten und Berlin zu reden, und Frau von Spahl ruhmt sehr einen Murillo im Museum zu Berlin, — einen heiligen Franz, ber bas Tesuskind liebkoft. —

Mich wundert, fagte ich, daß Ihnen eine Zudith entgangen ift, eine Frau, die sich schon in fruhster Zeit auf die großgrtigste Weise emancipirt hat.

Glife errothete vor bem Prafibenten; ich aber fchuttelte leife ben Ropf und fuhr ernfthaft fort: Das Bild ift aus ber Beit bes Mazzolino und ber ferarefischen Schule. Renner werben freilich viel baran auszusegen haben, besonders wenn fie an die gurudgeschlagnen Mermel ber ichonen Rrau kommen. Und was mich am Bilbe fo ergriffen bat, ift vielleicht gerade bas Berfehlteste baran, - etwas Sentimentales, bas gar nicht in bie Beit ber Belagerung Bethulias gehort. Die ichone Witwe bes Manaffes, ber in ber beifen Gerftenernte gefforben mar, kommt eben von ihrer Belbenthat, und bas Saupt bes Rurften Solofernes wird ihr von ber Magt Abra nachgetragen. Und, benten Sie, ein unendliches Thranenleid liegt auf ihren Mugen, eine unfägliche Wehmuth zucht um ihre Lippen. Sonft malt man bie Selbin gern mit ber Miene, mit welcher fie bas Schwert bes Kelbhauptmanns von ber Saule feines Kelbbettes geholt - ober mit welcher fie in der Fruhe den Mauern Bethulias als Siegerin entgegen geblickt baben mag. boch, wie menschlich wahr ift auch wieder die Auffaffung bes ferarefischen Meisters! Schon ein großer Entschluß und die Unspannung, mit welcher man ibn tagelang verheimlicht und bie gefahrliche Ausführung vorbereitet, muß - wenn die That nun gelungen ift - in Abspannung und Wehmuth umschlagen. Und nun die bittere Erinne= rung Subithe an bie nachtlichen Stunden, ba fie "mit toftlichen Baffern gefalbt" im Belte bes Solofernes gubrachte, und er zechend "frohlich mit ihr war", bis er, weniger bilb=

lich, als schon so mancher Berliebte, — ben Kopf verlor. Sehen Sie, solche Emancipationen haben kein Gesetz und keinen Maßstab. Schwerlich wurde heut zu Zag eine Jubith so discrete Burger sinden, als die Nachdarn in Bethulia waren. Denn die schöne und kuhne Witwe, wie es in der Bibel heißt — "ward hochgeehrt im Lande Ifrael." Aber sie heirathete nicht wieder. —

Unfer Beg geht nun durch Bald auf holperigen Pfaben, über welche die Baumwurgeln, von bem Felfen gurudgestoßen, wie Schlangen hinlaufen. Wir find ins Bobmische eingetreten, und auf allen Wegen empfängt und Mufit. Ueber Strecken, wo bas überfluffige Solz fault, gelangen wir bald an die Kelfenwand bes bunteln Prebifcharundes. ber über 600 Fuß hinabfallt. Rechts und links hin zieht eine erstaunliche Felfenmauer, über welche hinmeg die bobmische Landschaft von gang verschiednem Character, mit runden, bewachinen Bergen, zu erblicken ift. Mur ba und bort ichießen in diefer freundlichen Landschaft einzelne schroffe Felsen, wie Burgelsproffen ber ins Sachfische laufenben Bergftamme empor. Muf Diefer merkwurdigen Band ftebt nun bas Prebischthor mit einer 65 Auf boben Bolbung. Es ift leichter und luftiger erbaut, wahrend ber Ruhftall eher einem fchwer gewolbten Festungethore ju vergleichen ware. - Da fteht nun vor uns, mit ichon angebautem Gebaube gefchmudt, ber geftern von ber Baffei aus in fo buftiger Ferne geschaute, bobe Rofenberg.

Doch wir vergeffen bie Lanbichaft zu burchichwarmen; indem wir in jene buntle Beit zurudrathseln, als biese Gebirge mit ihren wunderlichen Gestalten hervor getreten sein mogen. Mittelft einer Karte machen wir unserer intereffan-

ten Gefahrtin Bohmen als einen weiten und tiefen Reffel begreiflich, beffen hoben Rand bas Erz= und Riefengebirg, ber bohmifche Balb und bas mabrifche Bebirg bilden. Die vielen Gewaffer, die rings von diefen Gebirgen in großern und kleinern Fluffen gur Elbe und mit biefer bem großen Reffel entftromen, mußten ibn fullen, ebe bie Elbe bas Bebirg, wo fie jest rinnt, burchbrochen batte. Damals maren benn auch biefe, bei ber Bilbung ber Erbe aus rubigen Nieberschlagen entstandnen Sandsteinmaffen, an beren Grenze wir hier fteben, überfluthet. Nach und nach, wie die Elbe, uber ben Ramm bes Gebirges hinmeg, fich ein Bett ausmufch, gerklufteten bie nacheilenden Gebirgemaffer ben Sandftein, tiefer und tiefer ledend, bis gulett die fiegreich burch: gebrungne Elbe die Gewaffer bes bohmifchen Reffels ent: Da entblogten die nacheilenden Kluten biefe fahlen führte. Steinwande, Bohmenland trat an bie Sonne, Die regelmåßigen Erguffe bes umringenden Biergebirge liefen in beftimmten Strombetten, und in ben Schluchten biefes fachfifchen Gebirges blieben fieche Bachlein gurud.

So begriffen wir denn auch, daß Predischthor und Ruhstall als Siegespforten betrachtet werden mussen, von den
hindurchgebrochnen Wassern, den brausenden, schaumenden,
ihrer Befreierin Elbe erbaut. Ein neues Theater für den
menschlichen Geist war gewonnen, für das Drama der Geschichte, so wie für die Kämpse der Bildung, und heut machen wir eine Lustreise zwischen ein paar Coulissen dieses
Theaters. —

Bir fliegen jest von bem Thor herab, beffen Schlußftein 60 Fuß lang ift, erklommen noch andre Banbe, und Kletterten bann, nachdem wir uns ausgeruht und erfrischt hatten, burch das Harzgründel steil und tief hinab. Ehe wir uns aber in den tiefen Bielgrund verlieren, sehen wir noch einmal zurück, und staunen an der riefigen Felswand und dem imposanten Predischthor hinauf, die über himmelshohe Tannen emporragen.

Der Bielgrund mit seinem breiten Bache führt uns an mahlerisch gelegnen Mühlen und Wohnungen vorüber in ben Kamniggrund, wo die Kamnig den Bielbach ausnimmt. Um Ausgange dieser nicht weniger wilden Schlucht liegt der Ort Hirniskretschen an der Elbe. Frohlich betreiben die Einwohner ihren Getraide=, Holz= und Steinhandel, beim Anblicke der Felstrümmer, die herabgestürzt vor ihren Wohnungen liegen, ohne Bangigkeit vor den noch überhangenden, die Tag und Nacht die schwachen Hütten zu zermalsmen drohen.

Unfer vorausgeschicktes Boot erwartet uns. Die Sonne finkt schon hinter ben Bergzug bes linken Elbufers. Schatztig liegt bie eine, — abendbammerig bie andere Uferseite, an deren Steinbrüchen wir vorüber gleiten. Dunkler wird ber Strom; hinter uns steht der Mond am blauen himmel, vor uns in gelbrothlichem Abendglanze erhebt sich der Liztienstein. Mit der Nacht landen wir bei Schandau an. —

Fremde, besonders Ruffen, waren im Bad angekommen. Aus dem Speisesaal ebener Erde vernahmen wir die heftige Stimme des Herrn v. Spahl. Elise eilte daher die Treppe hinauf.

Sie war still und wehmuthig, — bes Umberirrens mube, wie fie fagte, und zu einer Uebereinkunft mit ihrem gleichfalls umirrenden Gemahle geneigt. Doch furchtete sie wieder, in ihrer jesigen-Stimmung zu nachgiebig zu sein,

und wunschte baber eine Busammenkunft mit ihm in Dresben, jeboch in meinem Beisein, um entweber zu einer Musfohnung ober, wenn es nicht geben wollte zu einer formlichen Scheidung zu kommen. Done Gins ober bas Unbre habe fie boch feine rechte Stellung, ja feine Beimath in ber Belt. 3ch follte baber meine morgige Banberung fortfeben, und fie Rachmittags in Pirna erwarten, mobin fie, nach hinlanglichem Musruhen, über Konigstein, um bier Die gurudgelagne Rammerfrau mitzunehmen, gegen vier Uhr kommen wollte. Im Gaftzimmer traf ich Berrn v. Spahl in bem feltsamften Buftanbe. Er rannte an ber langen Band, von welcher die Stuble an die Gasttafel meggenommen waren, gedankenvoll und mit den lebhafteften Gebehrben auf und nieber. Ginen Rellner, ber mit Gelbft= gefühl eine Ungahl Bratenportionen auf Tellern zwischen ben Kingern nebft einem Sauce = Napfchen vorbeitrug, batte er angestoßen; die gange Bescherung mar niedergepraffelt. und ein Kettstrom floß uber bie Dielen. - 3ch nahm ben Wirth bei Seite, ber febr verbrießlich mar. - Es ift mir ein fataler Gaft, ber -, fagte er. Er ift zum britten Mal bier; feit acht Zagen fpuft er im Gebirg. 3ch traue ihm nicht über ben Beg; benn ba die Polizei die Reifenden im Gebirge gern gewähren lagt, fo ziehen fich wol zuweilen verdachtige Menschen herein. Gewiß ift er ein Liberaler ober aus einem verbotnen Bunde. Und boch, wenn man ihn wieder reben bort, follte man es nicht glauben. Er scheint an allen Sofen bekannt zu fein. Gie hatten ibn vorhin horen follen! Er ruhmt befonders Baiern; wie fehr bort die Mahlerei in Aufnahme fei und wie weit man es fcon in braunen Schatten und taufchenben Perspectiven

gebracht habe. Bon Constitutionen scheint er kein Freund zu sein. Er meint, die deutschen Bolker sollten sie sich nur in Gottes Namen nehmen lassen; die sichersten Burgschaften hatte ein Land in dem ungestraften, ich will sagen — unsträssichen Wandel seines Regenten. Ich sage Ihnen, er spricht ganz erbaulich, dis er auf das politische Wochenbett kommt. Dann verstehen ihn die Fremden nicht, sie lachen, und nun ist der Teusel los.

Serr v. Spahl erblickte mich jest, und ftarrte mich an. Bie er mich erkannte, fiel er in Unguglichkeiten gegen bie Unwesenden aus. Ich führte ihn weg, und mandelte mit ihm auf bem Plate vor bem Bab im Monbichein bin und ber; indem ich ihm bie Absichten feiner Gemablin eroffnete. Dieß lentte feine Stimmung ab. Er war mit einem Mal artig, umarmte mich, banfte mir, erflarte aber, bag er nicht nach Dresben gebe. Ich schlug ihm vor, er mochte bann in Pirna mit feiner Frau einen andern Plat ber Bufammenkunft verabreben. Doch nach Pirna wollte er noch weniger geben. - In bes Rututs Namen! rief ich ungebulbig aus. Dann reift ihre Gemablin weiter; ich fann fie nun nicht mehr fprechen! - Spahl lief unruhig bin und ber, und faßte endlich meine Sand: Boblan benn, fagte er, ich fomme-morgen nach Pirna in bas Gafthaus oben an ber Strafe nach Toplig. Dort find ftets Frembe. 3ch komme Schlag vier Uhr, und wir fahren auf ber Stelle weiter, um nabere Berabrebungen ju treffen. Laffen Sie ben Bagen angespannt halten, bamit wir gleich fortkommen!

Krub am Lage brechen wir auf, und geben burch bas thauige Thal auf bem Bege, ben wir gestern gekommen find, bis binter die Porsborfer Muble gurud, wo wir am Lachsfang vorüber über die Polenz geben, und ben tiefen Eine morgenfrische, waldige, wurzige Grund betreten. Luft regt uns an. Das Thal ift eben breit genug fur ben Polenzbach und einen Fahrweg; enger und wilder, im Charafter biefer Schluchten, erheben fich bann bie Sanbfteinflippen, bis wo wir rechts jum fo genannten Brand, erft mubfam burch Richtenwald, und bann zwischen bem Spalt einer Felsenwand auf furgen Windungen gang fteil empor-Dben verathmend bliden wir in ein enges Balb: thal, aus welchem bie fogenannten Saberfacksfelfen auf= fteigen, - hohe Relfenfegel, bie oben wie zugebrehte Cache mit Kalten und Buten enbigen. Dun links burch Balb fortschreitend, kommt man an einer Mooshutte fur eine fleine Birthichaft, an einem Bretterhaus fur Gafte, und an freien Tifchchen und Siben entlang auf bie freie Stirne bes Berges, wo fich eine prachtvolle Ausficht aufthut. Man fieht die ganbschaft in bie Breite, Die man bon ber Baftei in ber gange erblickt. Bor und liegt ber Lilienstein und hinter ihm ber Konigstein, links herüber ber Pfaffenftein und Papstftein, die Korischfelsen und Kuppelberge, ber Birkelftein und ber Rofenberg. Unter uns am Dorfchen Beifig fcbimmert ein Stud Elbspiegel, und jab binab fcwinbelt ber Blick in bas Thalchen bes Pohlenzbaches.

Dieß schone Gemalbe im Morgenlicht fog ich in mich hinein auf einem Sige, beffen Rucken aus altem Krummholze eine Lyra bilbete, mit funf weißen Birkenftabchen als Saiten burchzogen. Jest erst werbe ich eines altlichen Mannes am nachsten Tischchen inne, ber mich aufmerkfam betrachtet. Wir erkennen uns wieder, als vor Kurzem Jimmernachbarn im rufsischen Hofe zu Berlin, und gerathen in flüchtig wechselndes Plaudern. Nun, frage ich ihn, haben Sie einen Blick in die Redaction des Berliner Woschenblatts gethan?

Ach, ber Storch! lacht ber Alte. -

Gut gesagt! Ich erinnere mich, baß ber Storch gewohnlich nach Kastnacht ankam, also nach abgelegten Masken und während ber Fastenzeit ber Freiheit.

So meinte ich es nicht, verfette mein Nachbar; ich faate Storch - feiner langen Beine wegen; benn biefer politische Storch fteht mit einem Ruß in Munchen, mit bem andern in Wien. Und geben Sie Ucht! Er flappert zwar flüglicher Beife hinter bem preußischen Abler: follte er aber einmal zu Preußens Ehre laut werben, fo fallen ihm gleich bie beiben Fuße ab, die freilich in faulem Moor fteben. -D lieber Mann! rief er aus, fonnten wir erft in bie nachfte Bufunft einen fo beitern Blick thun, wie ba binab in bie fonnige Landschaft, in ber vor 24 Jahren Napoleon seine letten beutschen Buge that, und matt wurde. Neue, wis berliche Verwicklungen ftehen uns bevor. Wer hatte wol gebacht, bag uns nach glucklichen Befreiungskampfen bie Gulen noch einmal ju schaffen machen wurden, die Dammervogel! - Ich barf mich nicht naber aussprechen; aber es lagt fich die gange Berwicklung in ihrem außersten Bezug mit einem einzigen Gebanken andeuten: Die Materien ber Civilifation gewinnen taglich mehr Macht und Freiheit, und gerathen nun noch einmal, und gewiß jum lettenmal, mit ber eifersuchtigen Rirche in Conflict, die einst mittelft ihrer Materien die Welt beherrscht und gesesselt hat. In diesen Wirren wird die Politik gewiß manche alte Sympathie aufgeben und hoffentlich auch über jüngere Antipathien einsichtiger werden. Und wenn unser Deutschland doch die Mission zu haben scheint, die religiöse Freiheit Europas durchzuschen: so wird natürlich die Civilisation von jenem Lande vertreten werden, wo sie bei uns am weitesten vorgerückt ist, und die Kirche wird dort ihre heftigen Versechter werden, wo bie Civilisation am weitesten zurück und noch im Gleichzgewichte mit den Monchskutten ist.

Der alte herr war aufgestiegen, reichte mir die hand und eilte fort, als habe er einen erstaunlichen Verrath an ber Zufunft begangen. —

Ueber eine schmale Schlucht bes Brand kommt man auf einer Brude zu einer andern Felsenkuppe, auf der man eine Einsiedelei sindet. Durch ein Fensterchen mit einer gelben, blauen und purpurrothen Scheibe kann man hier die sonnige Landschaft bald schneewinterlich, bald südlich brennend, bald in geheinnisvollem Gluthdunkel erblicken. Eine versteckte Grotte hat der alte Thummel einrichten, und mit der Inschrift versehen lassen:

D wohl mir, baß noch unverwöhnet bie Lockung der Natur gefällt! Solch' eine Gegend, Freund, versöhnet uns mit dem Ueberrest der Welt. Man wird bes Lebens überdrüßig bei aller Ebb' und Flut der Stadt; doch hier, geschäftig oder mußig, wird Keiner seines Daseins satt.

Man fieht es ichwerlich biefen Verfen an, welch' eine tiefe Ruhrung fie in mir hervor brachten. Alle Saiten

meines Herzens tonten. Was von theuern Menschen mir sern war, schien herbei gezaubert; alle schmiegten sich auflächelnden Auges an meine Brust. Jeder Wunsch, jedes Interesse, jeder Lebensbezug regte sich, um welchen man alles Andere "den Ueberrest der Belt" nennen konnte. Mir ward auf Augenblicke das selige Gesühl zu Theil, das in frühen Zeiten so manchen Einsiedler an seine verborgne Velsengrotte seiselt, der vom lebendigen Glauben an das Ewige umschauert einer durchkämpsten Vergangenheit nachelächelte und die Menschen so innig liebte, die er aus seiner Verne verklart und ohne die tausend Gebrechen schaute.

Von so vielsacher Wehmuth bewegt, wandelte ich auf sanft absinkenden Rasenpfaden nach Hohnstein hinab, und in meinen seuchten Bliden verschönerte sich der anmuthige Wald, der mich eine lange Strede mit seinem jungen Grun begleitete.

Ich fand kein Interesse an dem Stadtchen und Schloß Hohnstein, an dem wir vorüber kamen, noch an den Geschichten meines Kührers von dem Barengarten in den Abgründen des Schlosses, und von dem tragischen Tode des letzten hier gehegten alten Baren, der nach dreitägigem Heulkamps mit Liebeswerbung endlich die sprode alte Barin zerrissen hatte und dann selbst aus Aummer und Reue verendet war. — Traumend folge ich meinem Kührer hinter dem gestern bestiegnen Hockstein bergab, waldauswarts und über die lange Hochebene dis an den Ort Nathewalde, an dessen untersten Hausern wir durch sanst absinkendes Buschwerk in ein Thal steigen, das plotzlich rauh und wild abstürzt. Man kömmt an dem Amselfelsen und an den Amse

felmanben vorüber; einzelne Fichten, aus ben Steinspalten schlank empor schießend, strecken sich, bem meffenden Auge gleichfam zur Gle bienend, an ben erstaunlichen Maffen binauf. Der Pfat wendet sich um bas mit Buschwerk ummachine Gefels und finkt noch einmal jablings binab. Da ftehn wir nun ploplith in einer etwas ausgeweiteten Telle vor einer 10 Rug hoben und 5 Fuß breiten Felfen: grotte, an ber eine fleine Wirthschaft eingerichtet ift. Tief und fuhl geht es in die Boble, die fich unter que fammengebrochnen, in einander gefturzten Felswurfeln gebilbet hat; in ber Grotte felbst liegen fleinere, burchgefallne Blode. Belche Erschutterungen haben biefe gewaltigen Maffen gebrochen und burch einander geworfen! Jest ruht sonnige Mittagftille auf ber boch überhangen= ben Waldung, beren Wipfel fich auf bem feuchten Boben Des hingestreckten Wanderers Blick schweift abschatten. vergnügt an den dunkeln Felfen hinauf in den blauen Leng-Rein Luftchen fauselt, aber vor mir an die Relebimmel. mand gelehnt, fpielen zwei Mufikanten Geige und Sarfe. Der blinde alte Barfner fingt einen ruhrenden Bag, und lockt bazwischen aus zusammengefaltetem Papier fanfte Baldhorntone. Wie erquickent schlurft man ben Trunk mit Balbluft ein! Nun fleigt noch fur zwei Grofchen ber Wirth über bie Felsen ber Grotte, verschwindet hinter bem Geftripp, und bald rauscht es schaumend zwischen ben Felfen hervor, und ploglich ichieft in einem breiten Bogen, dreißig Rug hoch über die Deffnung der schwarzen Boble herab, ein funkelnder Bafferfturg, rinnt um meine Rußeher, um fich hinter mir uber fleineres Befall abfturgend zu verlieren.

Von dieser wilden heimlichen Statte läuft der Grund wieder waldig und heiterer fort. Die Felsen treten zuruck, bis die hohen Steinkuppen des Lammes, des Kameels und rechts die Felswande von Neurathen und die Nase der Bastei über die Waldgipfel hervortreten. Das Thal erweitert sich, wir stehen an der Elbe. Aus der Tiefe, zu der wir am ersten Abende von der Bastei niederschwindelten, sehen wir nun staunend zu ihr hinauf.

Doch unverweilt schlagen wir ben Weg nach Pirna ein. "Gile, eile, bier braut Befahr!" rufen uns die aufgeftecten Schilde zu, und geblendet sehen wir über Steingebrockel zu ben weißen Bruchen hinauf, an benen bie Mittagfonne brennt und abprallt. Bleich, aus bem ftgubenben Sandftein fruhen Tod athmend, brechen bie jungen Arbeiter eben auf, und mandeln luftig bem nachsten Dorfe zu, um Mittag ju halten oder vielleicht auch fruben Feierabend zu machen; benn es ift heut Sonnabend. - Beiter abwarts fegen wir an bas linke Ufer über, und feben nach langem, beißen Bandern bas freundliche Pirna vor uns. Rechts und links lauft hier bas enge Thal ber Elbe auseinander. Die rauben Kelfenberge bes rechten Ufers verlieren fich uber Pillnis hinab in heitre Beinberge. Das linke Ufer erhebt fich noch einmal über bem Stabtchen und zeigt bas Schloß Sonnen= ftein, in welchem eine berühmte Unftalt fur beilbare Geelenfranke und Beiftebirre eingerichtet ift. Sinter diesem Irrenhause ziehen sich die Berge gurud, fo daß ein fruchtbares Breitthal nach Dresben offen liegt.

In dem verabredeten Gasthause an der Straße nach Toplitz fragte ich nach Frau v. Spahl. Sie war noch nicht angekommen. Ich setze mich an ein Bischchen zwis

fchen Reisenden, die fich hier erfrischten, mabrend braugen bie Pferbe gefuttert wurden. Gin anfehnlicher Mann trat mich febr boflich an, und fragte, ob ich auch Serrn v. Spahl erwarte, ober bloß beffen Gemablin, und ob ich ihm nicht fagen fonne, mo fich bermal Berr v. Spahl aufhalte. fagte ibm, bag berfelbe um vier Uhr hier ins Saus fommen werbe, ohne zu verweilen. Er entfernte fich unter hoflichem Dank. Eben fuhr Frau v. Spahl an, ich melbete ihr, wie es mit ihrem Manne ftebe, und bewog fie, auf ein paar Mugenblicke auszufteigen, um ihn zu erwarten. Die franke Rammerfrau wollte indeß im Wagen bleiben. - Raum haben wir und gefett, und Frau v. Spahl muftert bie reifenden Frauen, Die ab = und zugeben, als im Bimmer felbft Barm entsteht. Ich febe, wie jener ansehnliche Mann einen eben berein gekommenen Menschen pact. Raber tretend er= kenne ich herrn v. Spahl in einer bauerlichen Berkleibung. Einige Polizeidiener bringen ihn fort. Ich wende mich betroffen an einen alten Berrn, ber zwar in Polizei : Uniform aber ohne amtliche Theilnahme baftebt, und bitte ibn, mir zu fagen, mas herr v. Spahl verbrochen habe. - Ei, fagt er, wiffen Sie benn nicht, baß er vor acht bis neun Kagen bem Errenhause entsprungen ift, broben vom Sonnenftein? -

Und wird nun wieder hinaufgebracht? -

Nach Sonnenstein? Bewahre! Der kommt nun nach Balbheim. Denn es hat fich gezeigt, daß er zu den unsheilbaren Narren gehört, und die werden bei und in Baldsheim verpflegt.

Ich bot bem rebselig aussehenden Manne ein Glas Wein an, und bat ihn, mir als Fremben boch etwas Nabe-

res über ben wieder festgenommenen Mann mitzutheilen, bessen Familie ich kennete. — Der Alte nahm sein Glas und setzte sich mit mir in ein heimliches Eckhen. — Im tiessten Bertrauen kann ich Ihnen sagen, versetzte er, daß es eine eigne Sache mit dem v. Spahl ist. Ich habe Manches in verschiednen Berhören erlauscht, was ich selbst noch nicht recht im Jusammenhang begreife. Es wird damit sein, wie mit den andern politischen Berbrechen in Deutschland, die gerade darum so wichtig sind, weil sie keinen Jusammenhang haben. Sehen Sie, man ist längst einem Complott auf der Spur; es ist die Rede von einem politischen Wochenbett, und nun denken Sie, was dabei heraus kommen kann!

Aber ich bitte Sie, Manner und Wochenbett! rief ich aus.

Der Alte legte mir bie Sand auf ben Mund, und flufterte, fich umsehend, weiter: Es ift ja von feinen Dannern bie Rebe! Es ift ja bie Rebe von einem italienischen Beibsbilbe, von einer gewiffen Signora, - nun warten Sie - Signora Propaganda. Die foll niederkommen; aber nicht eigentlich mit einem orbentlichen Rinde, sonbern mit einer blogen Nachgeburt. Sie haben gewiß von ben neuen Monchen gehort, die fich jest wieder da und bort zeigen. Meinen Sie benn, bas maren richtige Monche, was man fo bemuthige, fromme, etwas einfaltige Gemuther nennt? Uch nein! Das follen lauter vermummte Bebammen fein. - Und hinter all' ben Sput hat man endlich kommen wollen, und ba ber herr v. Spahl eine Menge Berbindungen bat, besonders auch mit einem romischen Professor in Munchen, ber beutsche Bucher ichreibt -.

Der Alte wurde eiligst abgerusen, — für mich ein grosser Verlust. Ich eilte zu Frau v. Spahl, die in der qualzvollsten Unruhe saß. Wir stiegen in den Wagen. Uch wie unangenehm war diese Fahrt nach Oresden an einem so heitern Abende, durch eine so herrliche Landschaft!

Uls ich am andern Morgen Frau v. Spahl zur Deffe in die katholische Kirche abholen wollte, fand ich sie viel gefaßter, und entschloffen, gleich nach ber Rirche abzureifen, um fich mit ihren Verwandten zu verfohnen und mit ihnen ju überlegen, ob etwas ju Gunften ihres Gatten zu thun sei. - Es war ein feltsam burchnebelter Morgen; die schonen Ufer ber Elbe maren mit Bohrauch umsponnen. Die berrliche Brucke, die Brubl'iche Terraffe wimmelten von Menschen, und gegen elf Uhr brangte fich die Menge in die an ber Brude gelegne katholische Rirche, um die musikalische Messe zu horen. — In der Kirche mußte ich mich von Elisen trennen; Die Frauen fnien namlich links, Die Manner rechts in ben burch einen Gang geschiednen Banten. Gelt= fam gekleibete Rirchen : Lakaien halten mit ihren langen, filberbeknopften Staben Ordnung und Rube, mobei es na= turlich ohne Unruhe nicht abgehen kann. —

Die Messe begann. Musik und Gesang hoben mit anschwellender Flut mein Herz. Zwar der Kastraten = Sopran storte mich; nach der Wandlung aber war dem herrlichsten Tenor die Hauptpartie zugetheilt. Ich war in meine gläubige Kindheit entrückt. Ich horte wieder Da pacem singen. Diese Stimmen, diese Geigen und Kibten entrückten mich der Gegenwart. Die Wände der Kirche,

Die langen Saulenreiben ermeiterten fich, und nahmen Alle auf, beren frobliche Blicke fich von Menschenliebe gu neuen, lebenbigen Rergen entzundeten, beren Bergen mit einfach aufdampfendem Glauben fich zu warmen Opferschalen weih= ten. Da war alle Zweifelspein und Sollenangft verschwun: den; die Streitworte der Giferer, die Breven des Dberpriefters fielen als Beihrauchtorner und Myrtenzweige auf ben Einen Altar nieder, an welchem Alle beteten und alle Paare getraut wurden. Der Petersfels burchleuchtete fich ju einem Beltfrustall, den die Ewigkeit durchsonnte, und an welchem jede glaubige Ueberzeugung widerleuchtete. Ueber die ftarren Glaten, aufwelche ein himmlischer Strabl fiel, boben sich die Rutten und Rapuzen, und spannen sich in braunliche und lichtgraue Abendwolfchen aus. Es war Sonnabend vor ber Auferstehung bes Berrn. Bau brutend lag die Luft auf jungen Saaten, Berchen schwebten empor, ein wunderbares Licht gudte über die Gipfel ber Berge, und aus allen Thalern fang es: Da pacem!

## Louise Herzogin von Bourbon.

Von

## R. A. Barnhagen von Enfe.

Ein franzosisches Buch, in Barcelona wahrend sturmvoller Kriegsjahre gedruckt, ohne namhaften Verfasser, nicht öffentslich ausgegeben, sondern nur in wenigen Abdrücken an Freunde verschenkt, und außerdem eines höheren, von den Richtungen der Zeitläufte ganz abgewendeten Inhalts, — ein solches Buch war gewiß bestimmt, ungekannt und unbeachtet an seinen Zeitgenossen vorüberzugehen. Die große Seltenheit, welche sonst wohl zum Anreiz wird, sogar Werthzloss aufzusuchen, verbarg diesmal auch das Werthvolle wirklich, und entzeg der ohnehin anders beschäftigten Ausmerksamkeit einen Stoff, auf den sie in manchem Betracht wohl håtte begierig sein können.

Nicht ohne freudiges Genügen, wie es der eifrige Sammler empfindet, dem ein langegesuchtes Stud endlich zu Theil geworden, seh' ich diesen litterarischen Schatz vor mir ausgebreitet, schon den Bliden ein Wohlgefallen, noch mehr aber dem forschenden Sinn, der in den merkwürdigen Inhalt vertrauter einzudringen strebte. Durch glückliche

Sorgfalt eines Freundes ist jahrelangen fruchtlosen Nachfragen und Bemühungen endlich ber Erfolg gewährt, und eine hohe und eigenthumliche Erscheinung, von der bisher nur einzelne Schimmer durchgedrungen, tritt in hellerem Lichte hervor, an welchem, ich zweiste nicht, manches Auge sich erfreuen, manches innre Gedeihen sich weiterbilden wird. In dieser Voraussetzung moge folgender Bericht und Ausz zug hier seine Stelle sinden.

Der Titel bes Buches, von bem die Rebe ift, lautet wie folgt: "Correspondance entre Mad. de B . . . et Mr. R... sur leurs opinions religieuses DCCCXII." Der Druckort ift nicht angegeben, allein es fteht außer 3meifel, daß berfelbe Barcelona fei, Papier und Lettern bezeugen bie fpanische Ausstattung, und fleine Ungenauigkeiten und Sr= rungen bes Tertes bie fpanische Segerhand. 3mei Bande, jeber gegen funfhundert Seiten ftart, bem Drucke nach in Ottav, bem breitrandigen Papier nach aber in Quart, laffen ichon in diesem Meugern ein Wert ertennen, bei welchem buch: handlerische Rucksichten nicht vorwalteten. Nur wenige Abbrucke wurden genommen, und barauf die Formen ger: ftort. Einzig fur einen engen Kreis gleichgefinnter Freunde bestimmt, konnten boch nicht alle Abdrucke so bewacht werben, bag nicht in ber Folge einige auch in frembe Sand Daber fonnte bie frangofische Beitschrift gerathen maren. "Chronique religieuse" von bent Buche reben, bie fpani= fche Inquifition im Sabre 1819 bavon Kenntnig nehmen, ber Bischof Grégoire in feiner Histoire des sectes religieuses barüber Bericht geben. Schwerlich ift bes Buches noch an andern Orten, als biefen breien, irgend gebacht worben.

Berausgegeben, und bem größern und bebeutenbern Theile nach gefchrieben, hat biefe beiben Bande bie Bergoginvon Bourbon, eine Pringeffin, beren Name ichon langft allen Freunden Saint=Martin's theuer und verehrt mar, ber fie als feine Freundin und Glaubensvermandte gepriefen batte. "Bwei Befen giebt es in ber Welt - fagt er an einer Stelle - in beren Gegenwart Gott mich geliebt bat; und wiewohl eines biefer Befen eine Frau ift (meine B.), fo habe ich boch beibe fo rein lieben fonnen, wie ich Gott liebe, und fie folglich in ber Gegenwart Gottes lieben fonnen"; ein Lob, welches, jemehr man barüber nachbenft, an Bebeutung machft, und in Saint=Martin's Munbe gur unwidersprechlichen Burgschaft wird, bag die schonfte und reinfte Bluthe boberen Menschenlebens in feiner Freundin Werfen wir zuvorderft einen Blick auf bie erschlossen mar. außern Lebensumftande biefes eigengearteten Befens, bem an geiftiger Lieblichkeit und Starke fchwerlich viele aus fo hoben weltlichen Spharen burften gleichzustellen fein.

Louise Marie Therese Batilde, Tochter bes Herzogs von Orleans, war geboren am 9. Juli 1750, und hatte als Prinzessin von Geblüt eine zwar sorgfältige, aber zugleich beschränkte und vorurtheilsvolle Erziehung erhalten, beren nächster Zweck bahin ging, ihr vor der Welt soviel als möglich persönlichen Glanz und Ansehn zu geben. Allein das von innerem Drange bewegte Gemuth bedurfte höherer Richtungen und Gegenstände, und wandte sich, nach schnell vorübergegangenem Anreiz der großen Welt und ihrer Leibenschaften und Kämpfe, zu den Gebieten der Religion und der Wissenschaft. Da ihr Geist jedoch beide in einem andern Sinne nahm, als damals gewöhnlich war, ihre Kröm-

migkeit sich ohne dustern Eifer und dumpfen Wahn zeigte, ihre Forschung nicht bei oberstächlichen Ergebnissen dunkelhaften Biges stehen blieb, so war sie den Frommen wie den Weltgesinnten unverständlich. Dem Aussehn, welches ihre Geisteswendung hatte machen können, entging sie durch den natürlichen Hang, ihr Leben still nach innen zu richten, und das Leußere leicht aufzugeben oder harmlos hinzunehmen, indem sie durch launige Heiterkeit den Widerspruch ausglich oder milberte.

Ihre Berheirathung mit bem Bergoge von Bourbon, Sohn bes Prinzen von Conbe, mar ohne beiberfeitige Reigung und Bahl erfolgt; in ben Berhaltniffen ber foniglichen Kamilie schien die Berbindung vortheilhaft, und man überfah babei fogar, bag ber Bergog, um fechs Jahr junger als feine Gemahlin, gegen fie faft noch ein Rind mar. fangs lebten beibe in gartlicher Gintracht, und bem noch nicht fiebzehnjahrigen Gatten gebar bie Bergogin am 2. Mug. 1772 einen Sohn. Die Mutter litt achtundvierzig Stunben bei ber Niederkunft, und fie felbst und bas Rind fcwebten in größter Befahr, letteres, faum athmend, mußte burch Umschlage von Weingeift aufgereizt werden, und gab nun erft Lebenszeichen. Gleich barauf feste ein Lichtfunken bie weingeiftgetrantten Tucher in Flammen, und nur bie ichleunigste Gulfe rettete ben Pringen, ber aber wieder burch ein Entzundungefieber noch langere Zeit tobtlich bebroht wurde. Diefe Umftande und Borgange mußten auf bas Gemuth und Gedeihen ber Mutter trubend einwirken. biese Beit fiel zugleich ber Unfang ber Erfaltung und Ent= fernung, welche zwischen bem jugenblichen Bergog und feiner Gemablin feitdem ftets bemerflicher murbe.

Ber auf die Sitten und Ginrichtungen bamaliger Beit, befonders aber auf bas Leben ber hochsten Rlaffen gurud= blidt; ber wird nicht erwarten, bag bie Bergogin einen Erfat bes bauslichen Gludes, beffen Unlagen bier taglich beutlicher fehlen mußten, in ber Sorgfalt fur bas Bohl und Die Erziehung ihres Cohnes habe finden tonnen. Die Mut= ter batte babei wenig zu fagen, noch weniger zu thun; in porgezeichneten Bahnen ging alles feinen Beg, und eine Pringeffin von Geblut hatte andre Obliegenheiten und Mufgaben, als Barterin ober Lehrerin eines Rinbes gut fein, melches im Ueberfluffe ber ju hofamtern und Dienftehren gewordenen Unftalten und Furforgen grade der mutterlichen Pflege am meiften entzogen war. Bunbern wir uns baber nicht, daß biefes Berhaltniß weber im Leben ber Mutter, noch in bem des Cohnes bedeutend hervortritt! Die nachftfolgenben Greigniffe fonnten nicht bagu beitragen, die ge= trennten Richtungen zu verbinden, im Gegentheil mußten fie zwischen Mutter und Gobn bie Fremdheit nur vergro-Bern, ohne daß biefe boch jemals einen bestimmten Musbruck erhalten batte.

Der herzog von Bourbon, dem in so früher Jugend die feche Sahre, um welche seine Frau alter war, nur als drückendes Uebergewicht erschienen, entzog sich mehr und mehr dieser Einwirkung. Er gerieth in den Strudel eines Weltlebens, das uns in zahlreichen Denkschriften genug geschildert ift, um hier keiner naheren Erörterung zu bedürfen. Ungezähmter Leichtsinn und leidenschaftliche Willkur brachten steigende Misverhaltnisse hervor, die endlich bewirten mußten, daß die Herzogin von ihrem Gemahl formlich getrennt wurde. Sie konnte auch diesmal ihr Geschick nur

hinnehmen, nicht felbststandig baffelbe bestimmen ober orbnen. Dies geschah im Jahre 1781.

Zwietracht und Widerstreit herrschten auch sonst in ber Königlichen Familie, und verursachten Unruhen und Schwankungen zu einer Zeit, wo mehr als sonst festes Zusammenstehen nöthig gewesen wäre. Die politische Gahrung wurde stets bedenklicher, und als im Jahre 1789 die Sturme der Revolution losbrachen, zeigte sich die Auflösung am erschreckendsten in der Nähe des Thrones selbst. Der König hatte guten Willen, der aber auf keiner Seite durchzgreisen konnte, dem Eiser der Königin sehlte Einsicht und Klugheit, die Brüder des Königs trennten sich von ihm seindlich, der Herzog von Orleans trat als entschiedner Gegner auf, und sörderte die Revolution aus allen Kräften.

Die Herzogin von Bourbon, in ihrer stilleren Weise wenig beachtet und dadurch um so freier, hatte sich inzwisschen ganz dem Hange hingegeben, den sie für die tiesere Erkenntniß der Glaubenswahrheiten fühlte. Ihr schwungsvoller und kräftiger Geist war in das Gebiet mystischer Wissenschaft gedrungen und bald in deren Geheimnisse vollig eingeweiht. Sie hatte Saint-Martin kennen lernen, und in ihm einen geistigen Führer und Freund gesunden, der in ihr fortan auch getrennt immer gegenwärtig und wicksam blieb. Wir dursen wohl sagen, kein edleres Geschenk habe der himmel für den Menschen, als daß er sich ihm mittelst einer seelenverwandten Persönlichkeit offenbare. War auch die beiberseitige Freundschaft nicht zu solchen keurigen Empfindungen gesteigert, zu denen Frau von Guion und ihr Freund Lacombe oder später Fenelon sich erhoben, so bestand doch

eine bobere Gemeinschaft und Innigfeit, welche über Zeit und Beben binaus fcon ben Felsenboben ber Ewigfeit erreicht.

Die Bahl ber Muftifer und Theosophen war in Frankreich bamals nicht gering, Die Urt aber febr verschieben; ne= ben bem munderbaren Martineg : Pasqualis und bem fill: finnigen Saint = Martin zeigten fich andre, zum Theil feltfam verzerrte Geftalten, die fich in abentheuerlichen Schwar= mereien ergingen; unflare Naturwirfer, wie Desmer, begabte Gaufter, wie Caglieftro, fanden fich ein, Betrug und Bahnfinn ergriffen biefelbe Richtung, in welcher Unschuld und Weisheit ftrebten. Diese Mischung bes Sohen und Niedrigen, des Berehrungswerthen und Berwerflichen, bleibt niemals aus, wenn irgend eine große Beifteswirfung vor= schreitet, und ber gemeine, gehaffige Ginn unterlagt bann auch nie, bas Gute und Burdige nach bem Schlechten, bas fich ihm anhangt, zu beurtheilen und nach biefem zu benen: nen. Kein Bunder, daß auch die Bergogin von Bourbon biefem Schickfal nicht entgangen ift! Ihre Begner, beren fie in der frangofischen Oberflachlichkeit und Spottluft viele haben mußte, fpater aber auch in bem heftigen Partheigeifte ber Revolution nicht wenige befam, find bemubt gewesen, jene ganze Richtung als eine Berirrung und Lacherlichkeit zu bezeichnen. Selbst ber einsichtigere Gregoire enthalt fich faum biefes Urtheils, bem nur bas viele Gute, welches er aus ben Schriften wortlich beibringt und redlich genug anerkennt, noch gludlich wiberfpricht.

Die Herzogin bekannte fich zur katholischen Kirche, allein fie unterschied bie Bahrheiten bes Christenthums von ben Satungen ber Priefterschaft. Durch ben Justand ber Religion, beren Diener in Ruchlosigkeit und Finsterniß ver-

funten waren, mußte eine erleuchtete Frommigfeit allerdings in Betreff ber Lehren und Bege, Die fie lieber in findlichem Glauben angenommen und befolgt hatte, zu eigner Prufung und Bahl hingedrangt fein; in diefem Ginne wird bas Berberbniß der fatholischen Kirche, wo baffelbe nicht ben Glauben zerftort, jedesmal eigenthumliche Selbstleitung ber= vorrufen, die fich mehr ober weniger ben protestantischen Richtungen nabern muß, fofern biefe überall anzunehmen find, wo Glauben und Geiftesfreiheit einander nicht ausschließen. Wie fich die Bergogin hierin verhielt, wird fpater aus ihren eignen Meugerungen erhellen, wir bemerken einftweilen die Thatfache, daß ihr guter Sinn nothwendig mit einem Buftand entzweit fein mußte, ber nach allen Seiten nur Ausartung zeigte und einer verzerrten tobten Bestalt ben Berth anmaßte, beffen Musbruck nur die lebendige fein fonnte!

In bieser Stellung und Stimmung fand ber Beginn ber Revolution unfre Freundin; viele ber anfänglichen Soffnungen durften auch ihren Sinn, wie den so vieler edlen
Männer und Frauen, ansprechen und verlocken, und großmuthig willigte sie ihrerseits in die Opfer, welche das Gemeinwohl auch von ihr fordern konnte. Ihr eigner Bruder,
der Herzog von Orleans, dessen Absichten und Schwächen
damals noch einen Anschein trugen, der ihre kunftige Gestalt
nicht ahnden ließ, verwandte seinen Einfluß und seine Hulfsmittel für die Sache des Bolks. Als die Unruhen stiegen
und die Gewaltthaten sich häuften, denen zu entgehen die
meisten Mitglieder der Königlichen Familie, und mit
ihnen ein großer Theil des Abels und der Geistlichkeit außwanderten, gehörte die Herzogin von Bourbon zu den we-

nigen Personen ihres Ranges, welche bas Baterland nicht verlassen und ihr Geschief auf keine Weise von dem seinen trennen wollten. Sie konnte freilich hierbei nicht vorherssehen, welche Schrecknisse und Grauel ihr noch zu erleben sein wurden, noch wie tief und hart sie selber von den unzeheuersten Schlägen mit betroffen werden sollte. Allein nur allzu schnell entwickelten sich die Ereignisse, und bever ein Ueberblick des neuen Zustandes zu fassen, neues Wählen und Entschließen möglich war, lag das Königthum zertrummert, schmachteten König und Königin im Kerker, und brohte grausamer Tod ihnen selbst wie allen ihren Andangern, zu benen jest auch schon ihre Gegner, die ersten Freiheitsfreunde gerechnet wurden.

Die Rolle bes Bergogs von Orleans in biefen Borgangen wurde mit jedem Zage ungludlicher und entfehlicher. In ihm lebten nicht die Grundfage, welche ein hoberes Beil zu erringen hofften, und um des Zieles willen ben schrecklichen Beg nicht achteten; auch hatte meder fein Geift bas Dag, noch feine Seele bie Rraft, in ber Berirrung innezuhalten, und Unwurdiges lieber zu leiden als zu thun. Mle ein willenloses Werkzeug ließ er fich in den Strudel fortreißen, und er, beffen Ehrgeiz fruher nach ber Krone geftrebt, mußte bald ihn barein fegen, mit der rothen Muge ber Jakobiner auf dem Saupte den nahverwandten Konig jum Tode verurtheilen zu helfen, und fur fich felbst jedem fruberen Range und fogar bem eignen Namen zu entfagen. Die Herzogin von Bourbon fab mit Gram und Angst ben Bruder in Diefen Abgrund finken, beffen Schmach ihn boch ber forttobenben Bolksmuth nicht entzog. Er hatte ben Namen Citonen Egalité angenommen; ber Schwester, welche in ihrer

Buruckgezogenheit und Stille bem Eifer bes Tages nicht entging, und nicht mehr Bourbon heißen durste, wurde zusemuthet, nach dem Beispiele ihres Bruders gleichfalls einen neuen Namen zu mahlen. Die Sache war ihr so lächerlich als schmerzlich, und mit guter Laune, die ihr fast in allen Lagen verblieb, außerte sie, daß sie dann am liebsten Citoyenne Berite heißen möchte, aber als solche wohl am wenigsten wurde geduldet werden. Man nannte sie wirklich so, und der Namen blieb ihr, ohne sie jedoch zu schwester in's Gefängniß nach, und wenn nicht ebenso auf das Blutgeruft, so schwebte sie doch geraume Zeit in dieser Gefahr.

Es bezeugt eine große Geisteshelle und Seclenstarke, daß die Herzogin durch diese Folge von Erschütterungen in ihren ursprünglichen Ansichten und Bekenntnissen nicht wankend wurde. Sie hielt an dem Christenthume fest, wofür sie jeden Augenblick den Tod erleiden konnte, und verwarf doch eben so wenig die Revolution, wiewohl eben daher Tod und Entsehen auf sie eindrang. Sie suhr fort, in jedem Ereignisse die göttliche Fügung zu verehren, welche überall, auch durch Leid und Strafe, nur Segen und Heil bereite. In Betrest dieser Ansichten ist ein kleiner Aussach merkwürdig, welchen die Herzogin gleich im Jahre 1789 entworfen, aber, wie der Schluß erkennen läßt, in späterer Zeit beseidigt hat. Wir theilen ihn als ein Beispiel freier Selbstverläugnung mit, die sich in solcher Sphäre nicht häusig finden dürste.

## "Religibse Gedanken über die franzosische Revolution."

"Das Vaterland eines wahren Christen ist der himmel; folglich muffen seine Gedanken ihn stets dahin zuruckleiten, und seine Urtheile von einer tieferen, das heißt gottlichen, Wahrheit ausgehen, nicht von den politischen Währheiten. Ich verstehe nichts von diesen letztern, beschränkt wie ich bin an Geist und noch mehr an Kenntnissen."

"Die Vorurtheile haben in mir ben innern Sinn nicht verbunkelt, ben jeder Mensch in sich fublen wurde, wenn bie Begier alles zu genießen, was an biese Welt knupft, benfelben in ihm nicht fast erstickt hatte."

"Ich bin mehr abgewendet als mancher Undre von ber Welt, burch ben Busammenfluß ber unglucklichen Ereignisse, die ich erduldet habe, bemgemaß auch geeigneter, einfache und jener tieferen Bahrheit entsprechende Ibeen zu empfangen. Die wesentliche Berschiedenheit zwischen ben Unfichten ber Menfchen, und bem Benehmen Gottes in Betreff ihrer, besteht barin, bag jene wunschen bienieben glucklich zu fein; und daß Gott fie ewig glucklich machen will. Sie wiffen nicht, mas erfordert wird, um bas große Berkzeug bes Beltalls zu bem Ergebniß hinzuleiten, welches so viele Menschen als moglich, indem es sie aut und tugendhaft macht, fur bie Seliakeit gewinnen foll, und fie wollen nach ihrem engen und theilweisen Sinblicke bie Ereignisse dieser Welt beurtheilen, welche insgefammt nichts anderes find als Mittel, beren fich die Gottheit bedient, um jenen 3wed zu erfüllen."

"Ich maße mir nicht an, die Gerichte Gottes zu ten-

nen, noch in feine Beisheit einzudringen, aber bas uner megliche und gewaltige Gebild, bas fich vor ben Mugen meines Geiftes entfaltet, wenn ich die geiftliche Regierung ber Seelen überbenke, erfullt mich fo mit Staunen und Schauder, daß ich barauf die politischen Gesetze als Rinderspiele ansehe, benn fie konnen die Laster und bie Berbrechen nur zwingen sich zu verbergen, und andern nicht bas Berg bes Menschen. Go kann ich benn auch nicht ber Mei= nung beffen fein, ben ich vom Bolfe rebend fagen borte: "Dan kennt nicht bie Gefahr, ben Bobenfat eines großen Gefåßes aufzurühren." Ift bie Bergleichung richtig im rein moralischen und politischen Sinne, - benn, in ber That, man weiß nicht, bis wohin eine fo ftarte Kraft, als die eines von feinen Leidenschaften gelenkten Bolfes ift. ihre Unordnungen steigern kann, - fo bunkt mich bas Gleichniß doch falich, wenn Gott es ift, ber bas Baffer lautert, und ber, indem er barauf einwirkt, alle Theile beffelben fluffig macht."

"Ich kann mich baher nicht freuen, wenn ich annehme, baß die Laster nur betäubt sind, und daß sie im Grunde der Herzen ruhen wie der Schlamm zu Boden eines Gefässes, sondern im Gegentheil, ich bin voll Hoffnung, wenn ich mich überzeuge, daß das Wasser von Gott aufgeregt ist, und die begonnene Wirksamkeit alle Verderbniß daraus scheiden wird."

"Ich hange keiner Regierungsform mehr als ber anbern an: in allen walten Menschen, folglich Lafter und Eugenden. Da mein wahres Baterland himmlisch ift, so sehe ich meine wahren Landsleute überall, wo ich Befen finde, die sich einzig mit der Sorge beschäftigen, möglichst ficher bort angukommen, und je mehr ich ben Beg borthin geebnet und gebahnt febe, befto mehr empfind' ich Freude beshalb. Bie Stacheln und Dornen erscheinen mir die Chren, die Reichthumer, die Vorurtheile aller Urt, welche die Menschen verblenden, und fie verhindern, die fanfte Stimme ber Wahrheit zu horen, indem ihre Ohren durch ben immerwahrenden garm betaubt find, ben jenes wilde Gemisch um fie ber verursacht. Ich fuble mich, fag' ich, befeelt von einem Soffnungsftrahl, wenn ich zu feben glaube, baß Gott fich berfelben Arbeiten, mit welchen die Menfchen ein Werk errichten, auch zu beffen Berftorung bedient, sobald biefes weber rein ift noch ber bochften Weisheit gemaß. Sie find zu fehr verderbt, zu weit von der Bahrheit ab, als daß fie auf fanfte und überredende Beife zu ihr gurud: geführt werden tonnten; Gott muß fich der Bofen bedies nen, die in feiner Sand zu Wertzeugen werden, wie die scharfen Meffer in ber Sand eines geschickten Bunbargtes, um benen Sulfe zu bringen, die noch heilbar find."

"Das Siechthum Frankreichs war um so mehr toble lich, als basselbe schon bis zum Herzen gedrungen war, womit ich die Unordnungen meine, welche bei den Dienern selber der katholischen Religion herrschten. Wir mussen ause sichtbare Behandlung Gott mittelst seines immer gleichen Wirkens dahin gelange, das verdordene Fleisch zu verzeheren, und die Wunden zu schließen, welche die Menschen sich selber schlagen; er läßt sie zu diesem Zwecke durch ihr eigenes Ungluck die Erfahrung gewinnen, daß nur er allein es ist, der sie für immer glücklich machen kann, und daß in ganzem Umfange die erhabene Sittenlehre zu befolgen ist,

welche er in feinem Evangelium vorgeschrieben und in unfre Herzen gegraben hat, damit wir ihn anbeten, wie er angebetet fein will, im Geift und in der Bahrheit."

"Benn die armen Menschen noch lange zogern, diesen höchsten Willen zu erkennen, und wenn sie nur mehr und mehr sich in den Irrthum versenken, daß politische Gesetz hinreichen um so vielen Uebeln abzuhelsen, so ist es wohl möglich, daß Gott ihnen noch schrecklichere Plagen sendet; aber auch diese werde ich stets als von einer vaterlichen und erdarmungsvollen Hand geleitete sehen, welche niemals schlägt, als um zu verzeihen, und welche den unschuldigen, unter ihren Streichen erliegenden Opfern reiche Vergeltungen bereit halt. Genug, wo ich das Wirken eines gegen den Verbrecher erzürnten Gottes sehe, da sehe ich auch das eines gerechten und erhaltenden Gottes; stets aber will ich lieber die bessernde Strase als das Vergessen eines Vaters erseiden, der bewundernswürdig selbst gegen seine undankbaren Kinder verfährt.

"Das unermeßliche und gewaltige Gebilt, ich wiedershole es, seiner göttlichen Weisheit in Regierung der Seeslen, erlegt meinem Geiste Schweigen auf, und verdietet mir die Handlungen zu richten, welche jene Weisheit in dem weiten Plan ihrer Barmherzigkeit besiehlt oder zuläßt. Ich beschränke mich also darauf, indrünstig für diejenigen zu besten, die mir der göttlichen Gnaden am bedürftigsten scheinen, ohne daß ich einen Tadel auszusprechen, noch ein voreitiges Urtheil über Ereignisse zu fällen wage, die vielleicht im Zusammenhange und Plan der Borsehung Gottes unersläßlich, für meine zu beschränkte Geistessschigkeit aber under greissich sind."

"Diefen Borten Jefu Chrifti nach: "Geid unterthan ber Obrigfeit, gebet bem Raifer mas bes Raifers ift, und Gott was Gottes ift;" und: "Biffet, bag ich fanft und demuthig von Bergen bin, und bag man gum Simmel eingebet nur burch mich, benn ich bin ber Beg, bie Bahrheit und das Leben;" hab' ich also gefolgert: Wenn man nur burch Jefus Chriftus in ben Simmel gelangt, fo muß man ibm gehorchen, ibm abnlich werden, feine Borfchriften durch= benken, fie zur Regel ber Sandlungen machen, und nach feinem Beispiele das Kreuz tragen; wenn er fanft und bemuthig von Bergen ift, fo muß man sich erniedrigen, gehorden, leiden, um ihn nachzuahmen und ihm zu folgen; wenn er befiehlt, ben Obrigkeiten unterthan zu fein, fo muß man gegen jede Urt von Dacht, Die uns regiert, Die Unterwerfung in allem beobachten, was nicht gegen die gottlichen Gefete ift."

"Diese wohlburchdachten Maximen, lange Zeit burch meinen Geist ergrundet und in mein Herz gegraben, welches schon der Welt überdrüffig kein andres Glück mehr suchte, als das kein Mensch ihm rauben konnte, diese Maximen, in Verbindung mit meinen beschränkten Kenntnissen, welche mir nicht gestatteten darüber zu urtheilen, welches die beste Regierungsform sei, — diese Maximen, sag'ich, waren die unwandelbare Regel meiner Empsindungen und meines Benehmens; überdies, in die Welt durch meine Geburt zum Besehlen, durch mein Geschlecht zum Gehorschen gestellt, und also nach freiem Willen zu wählen versstattet, habe ich geglaubt in meinem Vaterlande bleiben und mich den verschiedenen Gewalten unterwersen zu müssen, die nach einander auf dem Schauplatz erschienen sind, ohne

daß ich zu prüfen suchte, ob ihre Regierung weltlich bie rechte sei, und ihre Gesetze gut. Gott erlaubt, daß sie die Oberstelle einnehmen, dies genügt mir, sie darin zu ehren, benn Tesus Christus hat nicht besonders gesagt, man solle sich den rechtmäßigen Gewalten unterwerfen, sondern übershaupt den Gewalten."

"Geboren in Ueberssuß und Große, sah ich mir durch die Revolution die Mittel dargeboten, mich zu erniedrigen, ich habe sie mit Beeiserung als christliche Frau ergriffen."

"Sesus Chriftus hat Webe gerufen ben Reichthumern, ich habe mit frohem Genusse mir bas wegnehmen sehen, was mich von ber Mitte des Lebens entsernen konnte."

"Schon empfange ich innerlich ben Lohn meiner Opfer burch ben ungefiorten Frieden, ben ich feit jenem Augenblick in mir besitze, ungeachtet aller Prufungen, durch die ich gegangen bin."

"Zwar legt man meine Handlungen und meine Empfindungen ganz anders auß; doch was liegt daran, daß man mich, wenn ich gut handle übel beurtheilt, daß man mich meiner Freiheit beraubt, daß man mich Demüthigunsgen und taufend unverdiente Leiden erdulden läßt, — ist das nicht jenes Kreuz, welches man nothwendigerweise tragen muß, um auf den Spuren unfres Herrn zu wandeln und in das Reich der Himmel einzugehen? Der große Gefetzgeber, dessen Gesehe ich zu befolgen trachte, wird mir eines Tages alles Erlittene anrechnen, und dieser Tag ist nie fern für das längste Leben, wenn man dasselbe mit einer Ewigkeit vergleicht. Alsdann werden diesenigen, die mich beurtheilt haben, die Wahrheit erkennen ihrer oder meiner

Grundfate, und welche von beiden bas vollkommenfte und bauernbfte Glud sichere."

Man kann biesen Unsichten mancherlei entgegenstellen, man kann sie besonders als nur hingeworsen tadeln, denen ein strenger Zusammenhang und erweisende Schlußsolgerung fehlt, allein die wahre Meinung der Schreiberin zeigt sich in ihnen klar genug, und man wird den eigenthumlichen Geist anerkennen, so wie die Gesinnung ehren und bewundern muffen, die sich darin aussprechen.

Die Bergogin, welche gezwungen worben mar Paris zu verlaffen, murbe in Marfeille verhaftet, wo fie bis gum Sabre 1796 in Gefangenschaft blieb; eine Urt von halber Freiheit, die für sie bann eintrat, gestattete ihr nicht gleich ben Aufenthalt in ber Sauptstadt, und fie lebte nun einige Beit in Mouling, bis fie endlich nach Paris zuruckfehren Jeboch gleich im folgenden Jahre erließen bie Bemalthaber ber frangofischen Republit bie Berfugung, baß feinem Mitgliede ber Familie Bourbon ber Aufenthalt in Frankreich erlaubt fein follte. Der Bergogin murbe ange= zeigt, fie habe fich zur Abreife zu bereiten; bas Land, mobin fie geführt werben follte, mar Spanien. Gleichzeitig erhielten andre bisher verhaftete ober beauffichtigte Personen biefelbe Bestimmung, und ein ganger Bug von Deportirten fette fich in Bewegung nach ber fpanischen Granze bin.

hier kehren wir nun zu dem Buche zurud, welches in biefen Reifetagen ben Unlag feiner Entstehung gefunden, und feinen ferneren Inhalt, ber fich bald mit ben wichtig-

ften Gegenftanden befaßt, bem eben fo aufrichtigen als anmuthigen Bericht uber jene Wanderung anschließt.

Der erste, gleichsam zur Einleitung bienende Abschnitt ift überschrieben: "Voyage tragique et tendrement burlesque," und beginnt mit ber Absahrt, beren Schilberung wir in ben Sauptgugen wiedergeben.

"Zwei Matronen, aus ihrem Baterlande wegen Staatsrücksichten ausgewiesen, nahmen Plat in einer großen Reis
fekutsche, welche mit Paketen angefüllt, und übrigens in so
schlechtem Zustande war, daß die Rader zum Theil mit
Stricken zusammengehalten wurden. Eine Kammerfrau saß
auf dem Rücksit, und neben ihr ein junger Mann, der von
der Behorde beaustragt war, diese Fuhre bis über die Granze
zu geleiten. Man brachte noch immer neue Pakete, die
man nach allen Seiten austhürmte, die schon gar kein
Raum mehr zu freier Bewegung war, und als endlich gar
nichts mehr angebracht werden konnte, mußten die drei
Frauen mit Bedauern noch manches ihnen Berthe zurückslassen."

"Es war Nacht, so daß man sich gegenseitig nur bei dem Schimmer einer fast erlöschenden Kerze sehen konnte, mit der man auf dem Hose zum Herbeibringen der Pakete leuchtete. Nachdem unsre guten Damen von allen ihren Freunden und Dienstboten schmerzlich Abschied genommen, setzen sich die Wagen — denn es waren deren mehrere zu derselben Fahrt vereinigt — in Bewegung, und unsre armen Matronen, in Thranen gebadet, und von tiesstem Schmerz erfüllt, sahen sich aus ihrem unglücklichen Lande und aus den Armen ihrer theuersten Freundinnen sortgesführt."

"Lange Beit bauerte bas Schweigen, und wurde nur von Seufzern ober Thranen unterbrochen. Der Begleiter iprach fein Bort, und hielt fich in feiner Ede, ohne bag er fich ju regen magte. 216 aber ber Fruhfchimmer bie Gegenstande zu erhellen anfing, bemerkten bie guten Da= men (nicht ohne einige Bufriedenheit), daß ihr Begleiter ein junger Mann von blonden Sagren mar, und aus beffen blauen Augen nur Sanftmuth blickte. Als man fich wech= felfeitig betrachtet und die brei Motronen (benn ich fann wohl auch die Rammerfrau so nennen, da fie, wiewohl einige Sabre junger als die Berrichaft, icon über vierzig und Mutter von acht ober zehn Kindern war), also die brei Matronen fich überzeugt hatten, daß biefer junge Mann nicht von der blutdurftigen Urt fei, die nur Mord und Berftorung athmet, begannen fie ibm einige Soflichkeit zu erweifen. "Sind Sie nicht fehr beengt burch all' biefe Pakete? fragte ihn die minderbejahrte ber beiben Damen, - man konnte fie vielleicht anders ordnen?" - 3ch bitte, achten Sie barauf nicht, antwortete ber junge Mann, indem er ben Ropf vorbeugte, - ich bin fo gang gut. - Darauf fah man nach ber Uhr, welche Stunde es fei, bann betrach= tete man bas Felb, auf welches bie erften Strahlen ber Sonne vergolbend fielen. Aber weil man fich noch fremb fühlte, und unfre armen Reifenden von ben traurigften Ge= banken erfullt maren, fo unterbrach man bas Schweigen nur felten einmal burch irgend eine Rebensart, Die nicht viel fagen wollte. Seboch ftellte man Beobachtungen an, und fallte im Stillen fein Urtheil, mas man von einander ju benten habe. Go verging ber erfle Zag."

"Im Gasthof angekommen, wo unfre guten Damen

nur Ein Zimmer hatten, unterhielten sie sich einige Zeit von ihrem unglücklichen Schickfal, und jede beklagte dasselbe nach ihrer Weise; dann aber siel das Gespräch ganz natürlich auf den jungen Mann, der sie begleitete. Die ältere, welche unverheirathet und noch ganz jungfräulich war, deren lebbaftes Aussehn und runde Formen aber genug Lebensfülle verriethen, sagte zur Andern: "Ich glaube wir haben da einen kleinen Pinsel mit uns, denn er spricht kein Wort;"— die Andre, scharssichtiger, oder vielleicht nur ausmerksemer auf alle Regungen ihrer Nebenmenschen, versetze: "Ich bin dieser Meinung nicht, und halte ihn für klug, grade weil er nicht gesprochen hat," — welches die Kammerkrau mit einem Kopfnicken bestätigte."

"Diese zweite Dame, klein und mager, hatte wenig versührerischen Unschein, nur hübsche braune Augen und ein ausdruckvolles Gesicht. Betrachtete man sie, so konnte man sie wohl für sähig halten, bisweilen noch das Feuer der Jugend sich in ihr wiederbeleben zu fühlen, trotz lang-wierigen Unglücks und einer ausrichtigen Frommigkeit, die man ein wenig mit der Eraltation ihres Kopfs und ihres Herzens verknüpsen wollte, welches letztere niemals durch die eheliche Liebe völlig befriedigt worden war. Ich spreche nur von dieser, schweigen wir vom Uebrigen. Sie war damals untablich, das ist mir genug, und Geschwäh veracht ich."

"Nun muß ich noch die kleine Kammerfrau kurzlich beschreiben, die ihrer Herrin beigestimmt hatte, als diese gesagt, der junge Mann sei nicht dumm. Diese Frau war in ihrer Jugend sehr reizend gewesen, ihre Züge waren noch jetzt von großer Feinheit, ihr Wuchs niedlich, ihre Arme

rund und voll, alles wohlgeeignet ein liebebeburftiges herz einzunehmen. Man benke fich nun die Figur, welche dies fen drei Frauen gegenüber ein junger Mann von zwanzig Jahren machen mußte; während eines Monats in bemfels ben Bagen, und genothigt alle seine Bewegungen moglichst zurückzuhalten! Doch enden wir diesen zweiten Tag."

Der Lefer wird ichon erkannt haben, bag in bem Bilbe ber fleinen und jungern Dame unfre Bergogin fich felber geschilbert hat, und zwar mit ber heitern Billigkeit, bie fich gar wohl bie Wahrheit fagt, aber beffalls auch Bunftiges nicht verlaugnet. Gie fahrt nun fort, in fleinen, bezeichnenden Bugen bie Sonderbarkeit eines fo gufalligen und boch unausweichlichen Berhaltniffes hervorzuhe= ben, und erzählt bie langfamen, fchuchternen, aber ungeftorten Fortschritte einer Bekanntschaft, welche fur beibe Theile taglich als unentfliehbares Lebenselement wiederkehrte. Fur Personen andern Standes mare bie Lage nicht fo ungewohnlich noch neu gemefen; die Abentheuer jeder Postfahrt, eines Babeaufenthaltes, tonnten Scherz und Ernft bunter jufammenmifchen; fur Pringeffinnen aber, mit benen bier in biefer Urt zum erffenmal bas Leben feine Umftanbe machte, mußte gerade bas fonft Gewöhnliche ben Reig bes Sonderbarften haben, und es war febr naturlich, bag inmitten verzweiflungsvollsten Unglucks, welches hier Perfonen bes bochften Ranges traf, bas Uebergewicht bes fruberen Buftanbes nicht vollig erlosch, und ein geubter Gefellschaftsgeift, - in galantem Scherg, hofischer Sicherheit und fteter Theatereinwirfung aufgewachsen -, auch in biefem Falle neben bem Trauerspiel die fich barbietende Improvisation eines fleinen Liebhaberftude harmlos nicht ablehnte. Siebei mare wenig zu bemerken, bergleichen Spiel seltsamer Anlasse und Vorgange bietet jede reichere personliche Lebensersahrung dar, nur daß meist das eigentlich Sprechende solcher Art als privates Geheimnis verschwiegen und verloren bleibt, sosen nicht ein Dichter es erfaßt. Die größere Merkwürdigkeit ist hier demnach die Lust und Offenheit, mit welcher die Herzgogin, als seltne Ausnahme, das vertraulich Erlebte zu beschreiben wagt. Wir dursen auch hiebei die Freiheiten und Scherzweisen, welche der Hof und die Nation in ihre höchste Bildung ausgenommen hatten, nicht übersehen, und mussen und zugleich-alles dessen erinnern, was die französische Litzteratur von jeher in solcher Art dargeboten."

"Der junge Mann, welcher von Staats megen bie Damen zu begleiten hatte, war wie schon erwähnt etwa zwanzig Sahr alt, fanft und fein, von guter Erziehung; er hatte bei bem erften Kriegsrufe fur Die Freiheit die Baffen ergriffen, mehrere Feldzuge mitgemacht, und endlich eine vierzehnmonatliche Gefangenschaft erdulbet; geschwacht und noch leidend von fo fruben Drangfalen, follte er fich fur jest schonen, und mar beghalb fur ben gegenwartigen Ch: rendienst ausersehen worden. Die Jugend in ihm errang bald ihre Rechte wieber, und ftellte fein blubendes Unfehn Aber feine Bescheibenheit und Scheu maren fo groß, baß bei ber geringften Beruhrung, in welche ber Bagen ihn ofters unerwartet mit ben Damen brachte, er fogleich erblafte, fich beschamt in die Ede brudte, und nur verftob= len aufzublicken magte. Seboch in ber taglichen und mach= fenden Gewöhnung nahm er bergleichen balb leichter, und indem das Zutrauen sich mehr und mehr anschloß, wurde aus bem icheuen Beauftragten ber Republit ein muntrer, fehr naiver und fast kindischer Gesellschafter, den die um so viel alteren, aber gefühlvollen und aufmerksamen Damen nun auch ihrerseits als einen Freund und in vielen Dingen sogar als ein wirkliches Rind behandelten, ohne doch sein eigentliches Alter darum zu vergeffen.

"Nach mehreren Bemerkungen und Schilberungen, in welchen die wechselseitigen Beziehungen sich beutlicher entwischen, wird einer kleinen Fußwanderung gedacht, zu welcher die Damen, bei dem langsamen Fahren und den schlechten Wegen, sich gern bereit fanden. Sie sollten in Brive la Gaillarde übernachten, und waren etwa noch eine halbe Stunde von der Stadt entfernt, als sie ausstiegen, um diese Strecke zu Kuß zurückzulegen. Doch wir geben die weitere Erzählung mit den eignen Worten:

"Es wurde schon dunkel. Der artige Subrer bot ber jungern ber beiben Matronen seinen Urm an, die ihn auch wegen bes Schmutes auf ber Strafe und wegen ber Locher, in die fie zu fallen furchtete, gern annahm, benn Borsicht ist loblich, und besonders am Abend. Das Wetter war milb, ber Mond ergoß feine Gilberftrablen auf bas Feld und verschönte alle Gegenstande durch fein fanftes Licht. Der junge flubende Gefahrte ber guten Dame, welcher fich vielleicht in biesem Augenblick einer ber herrlichen Entzuckungen freute, die man so oft in ber Jugend beim Unblick einer schonen Nacht und ber rubenden Natur empfindet, fagte zu ihr: "Ich werbe lange Zeit an Brive la Gaillarde benten, feine Stadt ift mir je reigender vorgekommen, und biefe wird fernerhin mein Bergleichungspunkt fur alles Un= genehme fein; ich werbe mir fagen: Bei Brive la Gaillarbe war es schoner." Der Dame entging nicht, daß er auf

feine gegenwartigen Beguge ansvielen wollte, und fie antwortete lachelnb: "Sie feben ben Ort bei ber Dammerung, morgen zeigt bie helle Sonne ihn vielleicht anders." Der junge Mann richtete ohne Zweifel bergleichen galante Reben auch an feine anbern Reifegefahrtinnen, wenn ber Bufall ibm Gelegenheit bot, fie unter vier Augen zu fprechen, ober ihnen ben Urm zu geben. Aber bavon ift nichts zu meiner Renntniß gelangt, benn Aufrichtigkeit und Ginfalt find nicht gleicherweise in allen Seelen; übrigens war jebes als Frau gekleidete Befen für unfern guten Jungling ein Gegenftand ber Unziehung, und ich glaube eine behaubte Rate hatte ihm für einen Augenblick ben Ropf verrücken konnen, falls ibm nicht andre Geftalten zur Bergleichung vor Mugen gewefen waren. Seine Naivetat in Diefem Betreff, und Die Bemerkungen, ju benen bas Busammenfein ichon veranlagt hatte, erregten ofters die Luftigkeit ber Bagengesellschaft, befonders aber ber kleinen Matrone, ber nichts entging, und Die es jedesmal mahrnahm, wenn die Empfindsamkeit bes jungen Mannes eine neue Richtung nahm, welches gewöhn= lich brei= bis viermal im Tage fich ereignete. Sah fie von fern eine Stadt, fo fragte fie ihn neckend, ob ihm biefe nicht angenehmer ichiene als Brive la Gaillarbe, und bann lach= ten beibe hell auf, woran genug zu erkennen mar, baß fie einander verstanden, und daß bie fruberen Beobachtungen nicht getäuscht hatten."

"Gleichwie bie Sonne fortschreitend vom Aufgange zum Niedergange ben ganzen Tag die ihren brennenden Strahlen ausgesetzte Erde erhitt, eben so suchte unfer feuriger Jungling vom Morgen bis zum Abend die halberfromen Bergen ber brei guten Damen zu erwarmen, mit benen er fich ben gangen Sag eingeschloffen fant. Diefe finnreiche Unspielung mar ichon ausgesprochen, als bie Blide unfres jungen Mannes in aufmerksamer Betrachtung bes Profils ber fleinen Rammerfrau betroffen wurden, und die altere Matrone fagte babei, in bas Keld hinaus blickend: "Uh, bie Sonne neigt fich zum Niedergang!" Er faßte ben Scherz gleich auf, und lachte wie toll. Gine gufallige Beruhrung feines Ellbogens mit bem ber Rammerfrau ichien elektrisch ju wirken und ihn fo zu begeistern, bag er einige Berfe mit Bartheit berzusagen begann, worin die Worte vorkamen: "Ja, bein Profil entflammet mich!" Die Rammerfrau, wohl febend, baß fie gemeint fei, jog fchweigend ihre Zabacksbose bervor, und bot ihm fogleich eine Prise; benn ein Berg ift ja nicht von Erg, wie ehrbar und gurudhaltend es auch fei, und man weiß wohl, daß alles bienen muß, wenn Die Sprache, aber nicht bas Gefühl ftumm ift. So war bald feine unicheinbare Sandlung, feine zufällige Bewegung mehr, die nicht etwas zu fagen, zu bedeuten haben mußten. Kur unfre Beobachterin mar nichts fomischer, als alle bie fleinen Liften ber menschlichen Empfindsamkeit, Die niemand einzugestehen magt, aber jeder wohl bei seinem Rebenmenfchen bemerkt ober boch ju bemerken glaubt. Unfre fleine Matrone jedoch machte fich bergleichen jum Vorwurf, und wollte fich in diefer Urt nichts erlauben; fie hatte ben Unbern eben folche Buruchaltung gewünscht, als fie felber feit vielen Jahren fich auferlegt hatte; aber ber Berfucher ift fo schlau, die Jugend so verführerisch, und die gegenwärtige Belegenheit fo fortgefett, bag ich nicht zu behaupten mage, fie habe die Burde ihres Alters mahrend biefer graufamen Reise nicht etwas aufgegeben, und nicht auch bisweilen bie Tugenbstrenge, beren fie damals fich ruhmte, bei Seite gesfest."

"Der junge Mann, so muthwillig als zartlich, suchte jede von und besonders zu bereden und glauben zu machen, sie allein sei es, und keine ihrer Gefahrtinnen, die ihn beschäftige. Jungere, als unsre Matronen, hatten sich viel-leicht durch dieses Spiel tauschen lassen, aber ich glaube nicht, daß man billigerweise sie dessen beschuldigen konene."

Doch wir tragen Bebenken, unfre wortlichen Muszuge fortzuseben, mobei wir bem guten Billen ber Lefer bei allem Bertrauen boch vielleicht allzuviel zumuthen mußten. Solcher fleinen, von idullischem Reiz erfüllten, und feines: wegs bedeutungelofen Borgange, Die an manche Schilberung in Rouffeau's Bekenntniffen erinnern, und an Beichnung und Warme ihnen nicht nachstehen, werben nach und nach mehrere bargeftellt, und mit freier Munterkeit behan: Mis ein Wunder wird ber Wagen erwähnt, ber in feinem jammerlichen Buftande taglich bie schlechteften Bege burcharbeitete, und babei trefflich hielt, ohne auch nur ei= nes neuen Nagels zu bedurfen. Die heftigen Stoffe und Rucke, die ofters die Gesellschaft gegeneinander warfen, bienten ihr gur Beluftigung, und man meinte, ein guter Engel muffe fur ben alten Raften besondre Sorgfalt haben, baß er nicht bei folchen Unlaffen zusammenbreche. Bergogin rief im Schreden immer ben Engel Michael zu Bulfe, und ba ber junge Mann biefen als feinen Schutpatron bekannte, fo kam man überein, ihn felber als guten " Engel zu bezeichnen, welcher Ramen ihm bann, auch bei ben ernfthaftesten und traurigsten Dingen, und bis in bie

spatesten Jahre, verblieb. So naturlich und unschuldig war der Ursprung dieser Anrede, welche der Unverstand in der Folge mißbeuten und als Unschicklichkeit auslegen wollte, wie selbst Grégoire zum Theil noch thun mochte! Es kann nicht genug wiederholt werden, daß dergleichen individuelle Lebensaußerungen nur in ihrer eignen Sphare anzuschauen und zu würdigen sind.

Führen wir aber auch einen großen Theil des in dieser Erzählung Auffallenden und Bedenklichen zu dem Gewöhnzlichen zuruck, das sich aus dem gemeinsamen Elemente des Zeitalters, der Nation und des Standes hervorgegangen zeigt: immer bleibt noch genug übrig, um diese Produktion auf dem Gipfel der Seltsamkeit zu erhalten, und sie als eine der reizvollsten, wunderlichsten, in spielender Anmuth ernsthaft gehaltreichsten zu bezeichnen.

Denn das Eigenthumlichste derselben ist, daß aller Scherz und alle Laune, die sich in der Sache wie in dem Bortrag sinden, nur gleichsam die muntern Wellen sind, nicht nur der Anlaß und das Mittel, sondern sogar der Stoff selber, woraus die höchsten Erörterungen und der reinste Gewinn sich erheben. Mit der Heiterkeit und Laune ist die tiesste Frömmigkeit vereint, die hier unter solcher Hulle lebendiger und kräftiger wirkt, als unter der eines sinstern Ernstes möglich wäre, der ohnehin nur immer eine niedre Stuse andeutet.

Der junge Mann hatte gleich von Unfang neben ber Munterkeit, die seinem Alter natürlich war, sowohl die besten Gesinnungen überhaupt und einen aufrichtigen Hang zur Tugend, als auch eine so innige Liebe zu seiner Mutter gezeigt, daß man ihm auch jedes andre Gute zutrauen

burfte. Die Bergogin benutte biefe gunftige Gemuthsart, um von ben Gegenftanben mit ihm zu fprechen, von benen fie ftets erfullt mar, und die allein ihr mahrhafte Beschaf: tigung gaben. Die Bahrheiten ber Religion ihm aufzuichließen, fie wenigstens ihm zu nabern und feinen Beift fur fie ju bereiten, murbe ihr gleich Bedurfniß, und biefer Aufgabe widmete fie fernerhin mit feltener Beharrlichkeit ben beften Gifer. Die verschiedensten Unfichten ftanden fich bier entgegen, und wurden freimuthig ausgetauscht. Der junge Mann bekannte fich als franken Deiften, bem bas Chriftenthum ein leidiges Pfaffenwerk war, und nur in feiner reinen, von ben Bekennern aber unaufhorlich entstell= ten und verläugneten Moral noch Werth hatte; in ben Phi= losophen des achtzehnten Sahrhunderts war er wohlbelesen, und trug beren Meinungen mit Gelaufigkeit vor. Dies erwedte jedoch keinen Unfrieden, und wenn im Widerspruche ber Ernst die Freundlichkeit boch zu verscheuchen brobte, fo führten Scherz und Reigung fie immer leicht zurud.

Indem wir dieses ganze Werhaltniß uns lebhaft vorzustellen suchen, werden wir unwillkurlich auf die Bemerzkung geleitet, daß fromme Innigkeit, je sichrer und reiner sie ist, um so leichter in kindliche Tandelei und spielenden Muthwillen übergeht, besonders wenn in zarten Gemuthern eine vornehme und seine Bildung fortwirkt; auf solche Weise sehen wir Fenelon und Frau von Guion einen vielzjährigen, fast kinderhaften Briefwechsel suhren, Zinzendorf in seinen Liedern bis in's Alberne versallen, Saint-Martin frommen Witz aussprechen; auch sonst mag Liedlichkeit und Warme des Herzens oft keine andre Aeußerung sinden, als in Lustigkeit und Possen, wie dies an der edlen Gräfin

Ugnes Stolberg sichtbar war, von der Goethe sagt: "Durchaus spielt sie Stelle des Engels Grazioso in solchem Grade lieblich, sicher und wirksam, daß mir die Frage blieb: ob es nicht einen Calberon, den Meister dieses Fachs, in Verwunderung gesetht hatte?" Den Ausdruck "Engel Grazioso" sprechen wir für unste Herzogin bestens an, und fanden für deren Verhaltniß und Benehmen vielleicht noch ein glücklicheres Gleichniß, wenn wir die Einzelheiten des Umganges der Fraulein von Klettenberg mit dem jungen Goethe ausweisen könnten.

In der That ist es schon auffallend genug, was Grethe von seiner frommen Freundin erzählt, daß er sie durch seine Zweifel und Widersprüche niemals erzürnt habe, und sie wegen seines Seelenheils in völliger Ruhe gewesen sei. Ganz in derselben Weise verhält sich unfre Herzogin gegen den jungen Deisten und Freigeist, und was er auch sagen mag, die für sie frevelhaftesten Aeußerungen nimmt sie gelassen auf, versucht sie als Irrthümer darzulegen, und Güte und Zuversicht sur den Irrenden bleiben unerschüttert.

Freilich war sie auch selbst in dem Falle, solcher Nachsicht vielfach zu bedürfen, und ein strengfirchlicher Katholik würde ihren Glauben in vieler Beziehung mangelhaft gefunden haben. Doch für den jungen Deisten kam dergleichen nicht in Betracht, für ihn war sie die von dem Erlösungswerk innigst überzeugte und heiß durchbrungene Christin, und als solche ein Phanomen, wie ihm bisher
nicht begegnet war.

Eine veranderte Unordnung bes Reisezuges, welcher fich auf vernachläffigten Straffen, bei Pferdemangel, burch

Unficherheit ber Gegenden, und felbst wegen absichtlicher Bogerungen ber Reifenden nur langsam fortbewegte, trennte unerwartet unfre Damen von ihrem jungen Begleiter, und ba er mit einem Theile ber Bagen gurudbleiben mußte, fo wußte man nicht, ob man ihn je wiedersehen wurde. zwei Tage voll Trauer, Unrube, Beforgniß und Berlangen, welche in der Ungewißheit verstrichen, ließen schneller, als es bas fortbauernbe Busammenfein gekonnt hatte, bie Empfindungen reifen und aufbrechen, welche man gegenfeitig im Stillen fur einander nahrte. 218 ber junge Mann am britten Tage wieder seinen frubern Plat einnahm, war auf beiben Seiten die größte Befriedigung fichtbar. kam, daß die Berzogin ben jungen Mann ichon als ihren geiftlichen Pflegebefohlnen betrachtete. Gie hatte ihn bei einer traurigen Erzählung in leibenschaftliche Ruhrung ausbrechen feben, und fogleich die beigeften Gebete jum Simmel aufgefandt, daß fein Berg in biefem Mugenblicke burch heiligende Gnade berührt werden mochte, die ihn zu Gott führen konnte. Sie empfing überzeugende Beweise, bag ihr Bebet erhort worden, und fühlte fich nun nur befto inniger angezogen, fur die Rettung Diefer Seele ferner thatig au fein. In Perpignan, wo ber Bug ber Berwiesenen eis nige Tage verweilen mußte, und ichon die bevorftebenbe Trennung auf unfre Reifenden betrübend einwirkte, nahmen auch bie religiofen Unterhaltungen eine bobere Stimmung Die Bergogin hatte icon einige Tage fruber unter bem Titel: "Ibeen uber ben Menschen" fur ihren guten Engel einen befondern Muffat niedergeschrieben, ben jener bier schriftlich beantwortete. Der Gegensatz trat auf bas icharffte bervor, Die Entfernung zwischen beiben Theilen

schien unermeglich, und das nahe Scheiben nahm schon jebe Beit und Gelegenheit ber Erdrferung.

Allein die zarte Neigung und das vertrauliche Bohlswollen, welche in beiden Herzen Burzel geschlagen, hielten nur fester die Seelen verbunden, in welchen die Ueberzeugungen noch so weit auseinander lagen. Die letzen kleinen Borgange und Begegnisse, durch welche die Gemuther jene Neigung schon effner bekannten, und in benen das Borgestühl der nahen Trennung dem früheren Scherz nun auch etwas leidenschaftlichen Ausdruck beimischte, lassen wir die Herzogin wieder selbst erzählen:

"Um Tage por ber Abreife, als unfre Reifenden mit ben Beamten ber Regierung zu Tische fagen, ließ einer berfelben bas Bild feiner Geliebten berumgeben, Die fehr hubich, aber etwas hoch in Farbe mar; unfre fleine Matrone, nach= bem man aufgeftanden mar, fagte bem guten Engel biefe Bemerkung, und als er darauf erwiederte, ber Mahler habe bie Person gewiß in einem Augenblick aufgefaßt, wo bas Feuer ber Liebe fur ihren Freund fie entflammte, fo berfette fie lachend: "Gewiß, bas ift es, aber mir, ich ge= fteh' es, find die Wangen lieber, die fich entfarben." biesem Worte ftutte er bie Sand gegen bie Mauer, an ber er stand, und wurde blag wie der Tod. Unfre arme Fromme fublte aber zu fpat, daß fie eine Unvorsichtigkeit begangen. Errothete fie? erblagte fie? ich weiß es nicht. Aber wie fich benehmen bei folch' unvorhergesehenen Umftanden? als bemerke man nichts, und fur ein andermal die Ueber= eilung der Zunge beffer zugeln! Dies that fie auch, und gelobte fich es fur die Zukunft; wiewohl zu schweigen,

wenn man gewohnt ift laut zu benten wie die Rinder, nicht so leicht ift, als man glauben konnte."

"Tages darauf waren alle ihre Reisegefahrten mit ben Beamten der Regierung ausgegangen, und die kleine Matrone mit dem guten Engel allein geblieben, der sie sogleich fragte, was sie vorzunehmen wünschte. Obgleich das Wetter nicht besonders schon war, meinte sie doch, ein Spazirgang um die Stadt würde ihr angenehm sein. "Wollen Sie, fragte er, sie auf den Bällen umgehen?" — Recht gern! — Sie gingen. Aber sie nahm nicht seinen Arm wie in der Nahe von Brive la Gaillarde. Die Kammerstrau mit einer andern Dame der Gesellschaft besand sich grade auf einer Terrasse, und als sie jene beiden in der Kerne kommen sah, klatschte sie ihnen mit den Händen zu; Leser, wenn du scharssinniger bist als ich, so wirst du mir den Grund sagen, ich hab' ihn nicht errathen können."

"Als unfre beiben Spazirganger um die Stadt herum waren, schlug der junge Mann der Dame vor, ihren Gang noch etwas zu verlangern und den botanischen Garten zu besuchen, welches angenommen wurde. Aber unfre gute Fromme war sehr mude, und setzte sich an einer ziemlich ländlichen Stelle, wo sie die Berge und den Untergang der Sonne sehen konnte. Der gute Engel setzte sich neben sie, und hier unterhielten sie sich dis zur sinkenden Nacht, wie leid es ihnen sei, nur auf so kurze Zeit einander gekannt zu haben, und nun sich trennen zu mussen, um sich vielleicht nie wiederzusehen. Sie kamen überein, daß man durch einen Monat, so zusammen verlebt, täglich vom Morgen dis zum Abend, einander besser kennen lerne, als durch mehrere Jahre im gewöhnlichen Lebensgange, und wirklich darf ich

glauben, daß zwischen beiben eine wechselseitige, sehr zartliche Beziehung, wie zwischen Sohn und Mutter, sich hatte bilben und fortsetzen können, ware die burch die Umstande gebotene Trennung nicht so bald eingetreten."

"Bahrend dieser lieblichen Unterredung kam die Nacht heran, und die kleine Matrone erhob sich rasch, indem sie sagte: "Aber es ist schon beinahe dunkel, und wir mussen zurückgehen." Als sie im Gasthof anlangten, trasen sie die ganze Gesellschaft versammelt, die von dem langen Spazirgange mit dem guten Engel denken mochte was sie wollte. Um andern Tage ging die Reise weiter, aber da man sich nun der Gränze näherte, wo man sich trennen mußte, so war alles traurig, und unsre armen Damen sühlten nur heftiger den Schmerz, ihr Land und ihre Freundinnen zu verlassen, jemehr der verhängnißvolle Augenblick, der sie völlig davon scheiden sollte, näher kam. Alles nahm nun sür sie eine trübe und schwermüthige Färbung an."

Bulett erbat ber junge Mann noch die Erlaubniß, bisweilen ein schriftliches Wort an die Herzogin den Briefen
einzulegen, die er an eine andre Dame von der Gesellschaft
wurde zu schreiben haben. Dies wurde mit Vergnügen
angenommen, und auch die Erwiederung zugesagt. Als
unfre Matronen nun wirklich ihren Begleiter verloren hatten, sühlten sie die größte Leere und Traurigkeit. Bald
aber wurden sie durch ihre christliche Philosophie aufgerichtet und getröstet. Besonders die Herzogin ergab sich der
Gelassenheit, indem sie mehr und mehr der Welt abzusterben
strebte, und diesen mystischen Tod als das größte Heil pries.
Mit dem Ausdruck innigen Verlangens nach diesem Heil
und einem in gleichem Sinne dem Leser gewidmeten Se-

genswunsche schließt sie ihren anmuthig feltsamen und in seiner Art einzigen Reisebericht. —

Run folgen bie Briefe, beren vom Jahre 1799 bis 1812 hundert und vierzehn mitgetheilt find. Die Bergogin war in Barcelona gludlich angelangt, von ben fpanischen Behorden mit größten Ehren aufgenommen, und bewohnte ein herrliches Schloß, wo fie jedoch ein febr guruckgezogenes Beben führte, und fich fast nur auf ben Umgang mit einigen Schicksalsgenoffinnen beschrankte. Das Undenken ihres guten Engels blieb ihr lebhaft gegenwärtig, und fie schrieb ihm zuerft, eifrig bedacht, feinen Beift auf bas Beil gu lenken, bas er zu empfangen berufen schien. Durch bie Schuld ber Umftande vergingen aber fast anderthalb Sabre, bevor ihm zu antworten moglich mar; bann aber feste fich ber Briefmechfel mit geringen Stockungen regelmäßig fort. Die Bergogin Schreibt mit Barme, mit mutterlicher Bartlichkeit, ber Scherz tritt mehr und mehr gurud, ber haupt= fachliche und fast ausschließliche Inhalt besteht in religiösen Erorterungen, Winken, Bitten und Soffnungen. bernswerth ift die standhafte Ausbauer, die unermubliche Gebuld und Gute, mit benen fich die begludenbe Ueberzeugung bier immerfort anbietet, ja aufdringen mochte, fo wie ber Verftand und Scharffinn, welche gegen Zweifel und Wiberspruch mit fteigendem Bortheil fampfen. junge Mann erkennt bankbar ben liebevollen Gifer, bie Bute und Muszeichnung, beren er gewurdigt wird; er ant= wortet mit gutrauensvoller und ehrerbietiger Reigung, aber auch mit einer Aufrichtigkeit in Betreff ber Sauptsache, baß man lange Beit fur unmoglich halt, in biefer Denkart ben Reim bes Glaubens aufgehen zu febn.

Die Bergogin, welche in bem Ropfe bes jungen Freundes bas Werk eines gangen Sahrhunderts zu bekampfen findet, ben Wit, ben Berftand, die Bernunftichluffe ber ausge= zeichnetsten Geister, so wie den Trug und die Luge im Innern ber Rirche felbst, welche fie verwerfen und preisgeben muß, um die Bahrheit zu retten, fuhlt fich biefer Arbeit boch nicht gewachsen, sondern verweif't auf einen Freund, ber bie Sache beffer fuhren murbe, auf Saint=Martin. Beber Schimmer aus bem Leben biefes Mannes ift erfreuend und werthvoll, und fo mogen bie Stellen, mo feiner gebacht wird, hier Plat finden. Schon im neunten Briefe schreibt die Herzogin: "Ich kann auf bas Gingelne mit Ihnen nicht eingehen, noch will ich Ihre Meinungen zu bekampfen suchen: ich fuble mich bazu nicht fahig, besonbers schriftlich, aber ich munschte, bag Sie bie Bekanntschaft eines Mannes machten, ber ein Brunnquell naturlicher und geiftlicher Biffenschaft, und beffen Meußeres babei bas einfachste von der Belt ift; der die große Runft befitt, fich ber Kaffungstraft Aller, bie mit ihm fprechen, anzuschmie= gen, und ber fogar Rind mit Ihnen fein wird, wenn Sie ihm bloß Kindereien vorbringen. Er vereinigt hiemit bie fanftefte Gemuthsart, die liebevollfte Seele, aber er fcheut bie Belt und ihre Gefellschaften, bas macht ihn unumganglich, und fehr widerspenftig gegen bie Buvorkommenheiten, burch bie man ihn anziehen will. Ich benach= richtige Sie hievon, bamit Sie fich nicht abschrecken laffen, wenn Sie meiner Aufforberung folgen. Durch ihn werben Sie Licht empfangen, er wird Sie Schritt fur Schritt jum Glauben leiten, burch Ihre Bernunft felber als bie einzige Factel Ihres Beges; glauben Sie mir, und beweis sen Sie mir in dieser Nachforschung die unbedingte Ergebenheit, beren Sie mich am Schlusse Briefes verssichern. Hier ist ein kleines Blatt, das Ihre Bekanntschaft mit ihm erleichtern wird, mit dem weisesten Manne auf der Welt, den die Unsinnigen für den thörichtsten halten. Stelllen Sie Ihr Urtheil über ihn ein, dis Sie die Eigenschaften seines Geistes und seines Herzens haben ergrunden können, und dann werden Sie mir für seine Bekanntschaft danken, ich bin es gewiß."

Der junge Freund mar indeg nicht allzu eifrig, und ließ burch untergeordnete gefellige Bebenten fich abschrecken. ber empfohlenen Bekanntschaft nachzugeben. Die Freundin aber, welche mehr und mehr erkennt, bag hier bie gangba= ren Formeln ber Rirche nicht ausreichen, sondern gegen bie weltliche Philosophie die driftliche Biffenschaft nothig fei, laft nicht ab, fondern wiederholt ihre Mahnung bringender. So schreibt fie nach einiger Zeit: "Die Furcht bes gerech: ten Gottes muß ber erfte Schritt gur Bahrheit fein, ber aweite ift die Erkenntnig bes ju unfrer Erlofung menfch= gewordenen Gottes. - Wer fie nicht erfahren hat, kann biese Wahrheit bestreiten, aber wer fie empfunden hat, wie ich, vermag nicht mehr baran zu zweifeln. Ueber bie Macht biefes Gottmenfchen, und über feinen Urfprung, bierüber, mein Theurer, muffen Sie fich unterrichten laffen wie ein gutes kleines Rind burch biejenigen, welche weit entfernt bies zu belacheln, Ihnen mit ber Beit, und mit Gelehrigkeit von Ihrer Seite, die Dinge in einem ganz andern Lichte werben zeigen konnen, als Gie bis jest biefelben mahrgenom= men haben. 3ch glaube herrn von Saint-Martin ben Mann hiefur, aber man muß nicht ungebulbig gegen ibn

sein, nicht streitsuchtig, sondern sich unterweisen lassen; sonst zieht er sich zurud, wie die Schnecke in ihre Schale, und man bringt nichts mehr aus ihm heraus."

Endlich fommt bie Befanntichaft boch zu Stanbe, und ber junge Freund berichtet barüber am 27. September 1800 "Ich habe herrn von Saint-Martin vor vier Tagen gefeben; er hatte Ihnen, fagte er mir, eben Bormittags geschrieben. Ich hatte bis bahin gezogert, mich ibm porzustellen, weil ich burch bas einfache Blatt, bas Sie mir fur ihn zugefertigt hatten, mich nicht genugsam berechtigt hielt. Ich hatte einen versiegelten und anders begrundeten Brief gewunscht, benn als ich ihm jenes Blatt überreichte, fragte er mich falt: Welche Dienfte fann ich Ihnen leisten, von welcher Art find fie?" Ich war be= troffen, und um aus ber Berlegenheit gu fommen, mar ich genothigt ihm zu erzählen, welchen Umftanden ich bie Ehre Ihrer Bekanntschaft verdanke, und welcher Urt unfer Briefwechsel ift. Da offnete bie Uebereinstimmung unfres Ginnes, und ber wechselfeitige Untrieb unfrer Bergen in Begug auf Sie, zwischen uns bas Bertrauen, und ich kennte mich frei aussprechen; wir famen balb überein, bag jeder Mensch mehr oder minder fabig fei, die geheime Wiffenschaft ju ergrunden, welche jum Beile führt: daß jeder auch mehr ober minder Werth barauf lege, im Allgemeinen aber bie Erfullung ber gefelligen Pflichten ichon genuge, um fein Tagwerk in dieser Welt zu vollbringen. Uebrigens, meinten wir, ist es fast unmöglich, daß in zwei so verschiedenen Le= bensaltern, in welchen ber Geschmad, bie Unficht und bas Gefühl so entgegengesetter Urt find, fich bie Gegenstande unter demfelben Gefichtspunkt barbieten. - 3ch fam alfo nach allem biefen mit herrn von Saint-Martin überein, baß wir uns fürerst, wenn wir uns wiedersähen, auf bas einsache Bergnügen bes gewöhnlichen Gespräches beschränken wollten, und daß, wenn ich durch einen entschiedenen Hang oder durch solche Umstände, die so häusig auf unser sittliches Wesen einwirken, zu einem gründlichen Studium dieser Dinge mich bestimmt fühlte, ich dann mich an ihn wenden würde. Mir thut es leid, nicht so oft als ich es gewünsicht hätte, seine lehrreiche Unterhaltung benutzen zu können, aber er sagte mir, daß er einen Theil des Jahres auf dem Lande zubringe. Er ist ein wahrhafter Weiser, dessen Umgang mir von höchstem Interesse gewesen wäre; er sprach mir vom Glück als ein Mann, der es kennt. Teußerst gemäßigt in allem, scheint er mir als ein Muster auszussellen."

Allein ber junge Freund mar fur biefen Umgang noch nicht reif, und baber auch nicht begierig genug ihn fortzu-Gine Wohnungsveranderung Saint-Martin's, ein Aufenthalt auf bem gande, ftellen fich als Sinberniffe entgegen. Die Bergogin lagt feine Saumnig wenigstens nicht unbemerkt; fie ichreibt ihm: "Bas bie bloge Erkenntniß ber Vernunft und ber erlernten Wiffenschaften unvollkommen bewirken, bas bewirkt ber Glauben in Berbindung mit ber geistlichen Wiffenschaft febr vollständig, und bies ift es, mas Sie auf die gange wohl hatten erlernen konnen, hatten Sie herrn von Saint-Martin, an ben ich Sie gewiesen, oft befuchen wollen." Bur Entschuldigung bes Saumigen muß allerdings gesagt merben, bag er, burch feine Gesundheit und Sinnegart in ein ruhiges, maßiges Umt gewiesen, balb auch nach Wunsch und Neigung verheirathet, und von biefen Berhaltniffen erfullt und beschaftigt, fich innerhalb eines

kleinen Lebenskreises halt, aus dem an Fremdes und Neues beranzutreten nicht leicht war.

Die Verhandlung religibser Gegenstände konnte nicht fortschreiten, ohne bald auch die politischen anzustreisen, besonders in einer Zeit, wo die letztern in jedes einzelne Leben wie in die Gesammtheit der Gesellschaft unwiderstehlich einzgriffen. Den Kern ihrer politischen Ideen hat die Herzogin uns in einem Aufsat überliefert, den sie dem Freunde zu näherer Verständigung einsandte, und dem wir seine Stelle hier nicht versagen. Schon seine Ueberschrift ist bezeichsnungsvoll.

"Sier ift meine Traumerei in Betreff bes Regie= rungswesens, aber ich verzweifle, sie je verwirk= licht zu fehen."

(Gefdrieben im Jahre 1800.)

- 1. "Die Menschen tugenbhaft und frei machen, aber ben menschlichen Gesethen wie Gott unterwurfig."
- 2. "Alles zum Leben Nothige sei ihnen gegeben, und burch die Gesetze gesichert fur ben Fall, baß physische Unsfähigkeit sie hindert, basselbe durch sich selbst oder durch ihre Kinder zu erwerben."
- 3. "Kein Unterschied bestehe zwischen ihnen, als ben bie Tugend, ber Geist, die Talente und die Kenntniffe begründen muffen."
- 4. "Sebem Menschen burch offentliche Unstalten bie Mittel geben, ben Grad ober bie Urt ber Unterweisung zu erlangen, welche seine naturlichen Fähigkeiten ihm zu erreischen gestatten."
- 5. "Es bestehe Freiheit der Religion, aber bie Religion Jesu Christi sei die herrschende, sie werde offentlich gelehrt

durch eifrige und reine Diener, die keine andre Regel, als bas Evangelium und kein andres Haupt als Jesum Christum haben, die mit Einem Worte Apostel seien, einzig geführt und geleitet durch ben Glauben und die Liebe, wie in ben ersten Zeiten des Christenthums."

- 6. "Die Gesche haben bie Ueppigkeit zu beschränken, bie Frechheit, die fur die Sitten gefährlichen Bergnugungen, bie großen Neichthumer; es sei eine Schande, zu reich zu sein und sich barin sehr hoch über Undre zu stellen. Die Furcht vor Mißachtung muffe barin jede Begier zügeln."
- 7. "Es ift nothig, daß es Diener und herren gebe, und daß berjenige, welcher Lohn empfängt, fühle, er werde hiedurch bem, ber ihn bezahlt, untergeben, und sei ihm Ehrerbietung und Gehorsam schuldig, ohne daß der, welcher sein herr ift, dies mit Strenge und harte forbern durfe."
- 8. "Es ist wesentlich, daß das Alter bei ben jungen Leuten in Ehren sei: Die Bater und Mutter muffen von ben Kindern geehrt werden; die Uebereinstimmung der Herszen begründe die Heirathen, aber nie der Reichthum."
- 9. "Alle Stande seien gleicherweise ehrenhaft und gesehrt, sofern man sich in ihnen nur redlich, gerecht und gestittet benimmt."
- 10. "Die Gesetze muffen bas Verbrechen ftrafen, aber nicht burch ben Tob, bamit ber Schulbige Buge thun und Reue üben könne; wenn er nur aus ber Gefellschaft entsfernt ift, und sie nicht mehr zu stören vermag, so ist bie Gerechtigkeit ber Menschen erfüllt, Gott allein barf über bas Leben verfügen."
  - 11. "Es ist hochst wichtig, daß die Richter unbestech-

lich seien, und daß Geld und Gunst nichts über ihre Entscheidung vermögen."

- 12. "Alle Staatsburger seien geborne Krieger, aber nur um bas Baterland zu vertheidigen, nie um das Land Anderer anzugreisen; bas Bolk sei als friedenstiftend, mehr benn als kriegerisch, bekannt."
- 13. "Um nicht erfünstelte Bedurfnisse ber Ueppigkeit und Weichlichkeit einzuführen, ift es wesentlich, daß die Gewerbe soviel als möglich nur die Erzeugnisse des Landes verarbeiten, benn um ein tugendhaftes Bolk zu bilben, muß man dasselbe zu einem mäßigen, einsachen, arbeitsemen, keuschen und gerechten machen."
- 14. "Aber um biefes Biel zu erreichen, muffen biejenigen, welche regieren, die Ersten sein, das Beispiel aller
  biefer Tugenden zu geben, und keine andern Wachen um
  sich haben, als die Liebe ihrer Mitburger, und ihre unwanbelbare Gerechtigkeit fur alle ohne Ausnahme."
- 15. "Ich möchte, daß ihre Wahl durch das Bolk geschähe nach einer Liste, auf der die Namen der tugendhaftesten und zum Regieren fähigsten Leute stünden, und daß diese Liste durch die Diener des Kultus angesertigt wurde, welche ich als Wesen voraussetze von mehr göttlicher als menschlicher Urt."
- 16. "Was die Form dieser Regierung betrifft, so hab' ich darüber gar keine Meinung, da ich viel zu unwissend bin, als daß ich einen Ausspruch wagen durste, welche von diesen Formen die beste sei. Aber mich dunkt, die Regierung, welche nur alle eben von mir aufgestellten Vorschriften in Kraft segte, wurde nothwendig eine gute sein, wels auch sonst ihre Form sein mochte; ein zur Tugend

gebilbetes Bolk murde leicht im Innern zu regieren sein, und fich von außen die Ehrfurcht aller andern Bolker zu= ziehen."

Gewiß, diese Gedanken und Forderungen, wie sehr auch berjenige Staatsmann, dem nur daran liegt, die gemeine Gegenwart auszubeuten, nicht aber eine bessere Zukunst heranzusühren, darüber hinsehen und spotten mag, bezeugen ein warmes Herz und einen kraftvollen Sinn, der die erzgriffenen Richtungen beharrlich sesstat, und sich durch nichts irren läßt. Offenbar sind hier noch Grundsätze und Ansprüche von 1789 in vollem Leben, und zugleich schon Gezmente sichtbar, die später in Fichte, Saint-Simon, Ballanche und Andern sich hervorgethan, und wenn wir bezbenken, daß es eine Frau, eine Französin, eine Prinzessin von Geblüt ist, welche dergleichen in sich zusammensaßt, so mussen wir die Auszeichnung, die sich hier kund giebt, nur um so größer anerkennen.

Der junge Freund, welchem ber Auffat mitgetheilt wird, entgeht ber Versuchung nicht, die sich bei solchen Gelegensheiten immer als die bequemste und wohlfeilste andietet, und meint sehr weise zu sein, indem er die Aussuhrbarkeit versneint. Aber wie schon wird er zurechtgewiesen! Die Herzgogin antwortet auf seine Einwurse mit größter Ueberlegensheit:

"Ihre Prufung meiner Regierungs-Traumerei sucht mir zu beweisen, was der Titel, den ich ihr gegeben, Ihnen schon genugsam als auch meine Unsicht zu erkennen giebt: denn hielte ich die Aussuhrung für möglich, so würde ich nicht den Namen Traumerei dafür gewählt haben. Aber, weil die Menschen zu blind, zu bösartig, zu selbstfüchtig sind,

um freiwillig auf alles zu verzichten, mas fie fo macht, ift bas ein Grund fur mich, ihnen Recht ju geben und fie nachzuahmen? Rein, ich werbe meine Gebanken, meine Gefühle behalten, follte ich mit meiner Meinung auch gang allein steben, ich werde muthig die Entbehrungen und die Demuthigungen ertragen, Die fich fur mich baraus ergeben konnen, und ich werbe nie glauben, bag es, wie Sie es nennen, eine nutlofe Beschäftigung fei, gerechte und tugenb= hafte Ibeen auf bas Pavier zu ftellen und in mein Berg zu graben; benn bergleichen Entwurfe, wenn fie fur bas MUgemeine nicht angenommen werben, fonnen boch im Befonbern gelten, und Befen fur ben Simmel bilben, wo bie Freuden nicht, wie in biefer Belt bienieben, blog fur einen Augenblick find, noch die Wahrheit traurig und kalt, wie bei ben weltlichen Seelen. Im Gegentheil, Die Bahrheit allein ift ce, die une entflammt, und bie Site unfrer Ginbilbungs= fraft vernichtet, wie bie Sonnenhelle alle funftlichen Feuer verschwinden lagt, die uns mahrend ber Racht unfrer Irr= thumer leuchten; Die Bahrheit beffen, mas man munfcht, und beffen, mas man hofft, hilft uns alles bas ertragen, was hienieden vorgeht und gefehen wird. Bas Ihre Unfuhrung bes Spruches Jesu betrifft, wer tobtet fei bes Tobes werth, so muß ich Ihnen sagen, daß bies nicht bie wahre Unwendung ift, wie mir scheint, die er bavon hat machen wollen. Die Rebe ift von dem Gefete ber Bergeltung, bas in Rraft war im Gefete Mosis, aber nicht im Gefetze Jesu Chrifti. Ich bleibe baber in meiner Meinung fest, und glaube, bag, je schulbiger einer ift, es um so un= menschlicher ift, ihn zu tobten, bevor er Beit haben gekonnt Bufe zu thun, weil bies ihn einem ewigen Tobe überliefern

heißt: ich möchte fogar, daß die Sorge für die Gefangenen so weit ginge, ihnen Reue über ihr Verbrechen einzuslößen, anstatt in ihnen Verzweislung und schreckliche Wuth auszuregen, denn das heißt sie in den Fall setzen, ihrem Verzbrechen neue Stusen hinzuzusügen. Doch was ich hier sage, kann nur eine Regierung angehen, die auf unerschützterlichen Grundlagen besestigt ist, nicht aber eine Zeit der Revolution, wie die, in der wir leben, und wo alles nur durch Gewaltthat und Erschütterung vorgeht, wo endlich die Verbrechen und die Schuldigen in so großer Anzahl sind, daß man sie weder abtheilen noch zählen kann."

In Wahrheit, es ift dum Frohloden und Beifallrufen, wie sicher und leicht die zarte Frauenhand hier die gewichtigste Wasse führt, und wie tapfer und entscheidend ihre Schlage sind. "Dergleichen Entwurfe, wenn sie für das Allgemeine nicht angenommen werden, können doch im Bessondern gelten" und "die Wahrheit dessen, was man wunscht und hofft, hilft uns alles das ertragen, was hienieden vorzgeht und gesehen wird," dergleichen Aussprüche gehören zu der glücklichen Geistesbeute, in welcher sich Einfalt und Wie vereinigt haben.

Die Herzogin fagt in ihrer Antwort bann noch weiter: "Ich bin völlig Ihrer Meinung, baß Politik und Gezrechtigkeit niemals fynonym gewesen sind, aber ich möchte nicht hinzusugen, baß sie es nie sein werben, benn ich will lieber glauben, baß bie Menschen endlich ber Bahrheit ihr Herz erschließen, und fühlen und erkennen werben, baß es keine machtigere Politik giebt, als sich durch gerechte Handlungen innig mit ber ewigen Gerechtigkeit zu verbinden, von ber ihnen bas Besen und bie Macht kommt.

3meifeln wir nicht, daß eine Regierung, beren Saupter fich burch Willen und That mit Gott vereinigten, um in feinen Banden nur bas leidende Berkzeug feiner Absichten zu fein, in wenig Sahren ein merkliches Uebergewicht über alle anbern erlangen murbe." Die nachfte Unwendung hievon, welche ber Freund, einigen Meußerungen in feinen Briefen aufolge, wohl geneigt fein mochte, voreilig auf Bonaparte hinzuleiten, will die Bergogin doch nicht fo fchnell geftatten. Sie fagt: "Ich will gern glauben, bag Gott auf biefen Menschen seine Blicke gerichtet hat, aber ich zweifle wieder an jedem Erfolge, fo lange mir bas Gemablbe vor Mugen fteht, welches Sie mir von Frankreich entwerfen; benn ba, "wo man feinen Bater verkaufen mochte, um reich zu werben"; ba, "wo bie Gewinnsucht überall eingreift, ber Geldwucher auf feinem Gipfel ift, fo wie die Ausgelaffen= beit ber Sitten," ba fann ich nicht biese gottliche und reine Macht als Bewegerin all biefer Dinge erkennen, Die ihr im hochsten Grab entgegen find. Ich werbe also mehr und mehr an meiner Traumerei festhalten, wie unausfuhrbar fie auch erscheine, und welches auch die Folgen ber Revolution gewesen sein mogen. Ich werbe niemals ben 3med tabeln, ben man fich vorgeset hatte, wohl aber die Mittel, welche man angewendet. Ginen tugendhaften und bafur erfannten 3med nur einzig beghalb aufgeben, weil feine Erreichung schwierig ift, kann nur aus einer feigen, kleinlichen ober felbstfuchtigen Seele hervorgeben, die mir weber Bertrauen noch Achtung einflogen murbe; im Gegentheil, unablaffigauf ihn binarbeiten, alle machtigen Mittel einer thatigen Tugend und eines von ben Sauptern einer großen Nation unterftutten Beifpiels bafur aufbieten, eine mehr barmbergige

als strenge Gerechtigkeit fur Alle üben, und mit Einem Worte Kraft und Erleuchtung in Gott, nicht aber in dem menschlichen Stolze suchen, dies wurde mich das Werk eines Wesens dunken, dessen Bugenden ich nicht aushören wurde zu bewundern und zu lieben, welches auch sonst die Ergebenisse sein möchten, die jedoch, ich darf es glauben, nur vorztrefflich sein könnten, denn es ist der gute Saft, der den guten Baum hervorbringt."

Auch für ihre persönlichen Bunsche, die mit aller Lebhaftigkeit, welche der gottergebne Sinn für Irdisches noch
haben kann, die Rückkehr in das Vaterland ersehnen, hofft
die Herzogin nur zweiselnd, und nicht lange, auf Bonaparte's
Gerechtigkeit; die Emigrirten, welche freiwillig und feindlich
das Land verlassen hatten, rief er zurück, die Deportirten,
gewaltsam aus der Heimath entführt, schloß er ferner aus.
Sein ganzes Wesen slögte ihr kein Vertrauen ein; jedoch
den furchtbaren Schlag, der sie bald von ihm treffen sollte,
konnte sie nicht ahnden.

Schon frühe war die Herzogin, wie bereits erwähnt, von ihrem Gemahl getrennt worden, und die Ferne, in welche schon die Anstalten und der Gang der prinzlichen Erziehung den Sohn ihr rückten, konnte durch jenen Umstand nicht vermindert sein. Die Nevolution brachte sie noch mehr außeinander, die Meinungen, Entschlüsse und Schicksale gingen weit außeinander. Der Prinz war blühend und kräftig herangewachsen, und unter dem Namen Herzog von Enghien schon als wurdiger Sprosse des Hauses Condéruhmlich bekannt. Den Vater und Großvater in die Emigration begleitend, stand er seindlich gegen sein Vaterland, und führte in Deutschland die Wassen gegen seine Landsleute,

mabrend die Mutter in Frankreich hatte bleiben wollen, und nur gezwungen jest nach Spanien verschlagen mar. Ihre Bartlichkeit mar fich ftets gleich geblieben, wenn auch jest, noch mehr als schon immer, in ihren Aeußerungen verhinbert. Balb follte biefes Gefuhl in grangenlofen Sammer Das Emporfteigen Bonaparte's an die Spite ber frangofischen Republik fette perfonliche Interessen an Die Stellen ber allgemeinen. Den Bourbon, welchen bie Republif nur, fofern er ihren Boben betrat, als Reind tobten wollte, fuchte ber eifersuchtige Gewalthaber auch jenfeits ber Grangen auf, um ihn berüberguschleppen und umgubringen. Bir wollen bie einzelnen Umftande bes traurigen Greigniffes nicht wiederholen, bas am 21. Marg 1804 ber fernen Mutter ben einzigen Sohn raubte. In gang Europa wurde ber Schlag empfunden, boch gewiß nirgendwo schmerglicher als in Barcelona, wo bem Mutterherzen ber lette Troft erlosch, ber ihm auf Erben noch geleuchtet hatte. -

In unserm Brieswechsel, der in diesen Zeiten schwerlich unentdeckt und dann nicht ohne Argwohn und Gefahr gestührt werden konnte, besonders da eine surchtbare Spansnung nach der Unthat noch länger sortwaltete, durste diese Katastrophe von keiner Seite näher besprochen werden, doch sinden wir einigemal deren erwähnt, von dem Freunde mit der Zartheit und Vorsicht, welche ihm geziemen, von der Herzogin mit dem Ausdrucke des Schmerzes, den auch die Eprannei nicht verargen kann. Sie schreibt in der nächsten Zeit an ihren Freund: "D leiden Sie es, mein Kind, daß ich Ihnen diesen Namen gebe, der meinem Herzen so schreckslich und so theuer ist! Ich habe ein durch das Blut mir angehöriges verloren, lassen Sie mich ein andres in Ihnen

wiederfinden, bem Geifte nach. Ich! in Schmerzen gebar ich ihn, ben Sohn: ju meinem Schmerze fern von mir warb er erzogen: er ging in Richtungen ein, die mir viele Schmer= gen verursacht haben, und in Folge biefer Richtungen verlier' ich ihn unter ben tobtlichften aller Schmerzen! Sie, mein lieber Engel, maren feit ben erften Mugenbliden unfrer Bekanntichaft eine Linderung meinem Schmerg; Ihre ichone Seele fprach zu ber meinen. Ihre Briefe haben oft meine Schmerzen unterbrochen; mas Gie mir gulett geschrieben, ift eine Urt von Balfam auf die blutende Bunde meines Bergens; ich hoffe, daß bas Ihre einst alle Schmerzen aus ihm fcheuden wird, benn welche Freude wurde ich empfinden, wenn mir gelungen mare, bem Berrn einen Geift zu gebaren, ber fein ewiges Beil mir verdankte, als bem treuen Berfzeuge ber Einwirfung Bottes auf feine Geele! Belche Befriedi= aung fur mich, wenn Ihre Seele fo gewonnen ware!" Der Freund hatte ichon feit einiger Beit angefangen, von feinen bisherigen Meinungen abzugehen und ben Ueberzeugungen ber Freundin fich zu nabern. Seine religibfen Unfichten und Gefühle gewannen taglich mehr Beftand, und verhießen, ie größer und harter ber Kampf mar, einen besto reicheren Sieg. Go gonnte ber himmel bem frommen Bergen in feiner tiefften Nacht gleich wieber einen Strahl von jenfeits, ben einzigen, ber hier auch die irdifche Bahn noch erhellen mochte!

Die herzogin hatte einen andern Berluft erlitten, ben ihr herz gleichfalls tief betrauerte: Saint-Martin mar ge-ftorben, von bem fie zwar schon langst getrennt gewesen, ben fie aber stets gehofft hatte in Frankreich einst noch wiesberzusehen, wie fie benn bem Wunsche, bahin zuruckzukehs

ren, nie ganz entsagen konnte. Bon biesem altern, bem schon hier durch hoheres Wissen beglückten Freunde schrieb sie dem jüngern, strebenden: "Sie sollen wissen, daß in der Zahl derer, die mein Herz sehnend entbehrt, der gute Saint-Martin ist, an dessen Sorgsalt ich Sie hatte weisen wollen. Ich kann Ihnen nicht ausdrücken, wie sehr ich seit seinem Tod es empfinde, daß sein Geist sich mit dem meinen vereinigt und meine Fassungskraft steigert, daß ich seine Schriften verstehen lerne." Die letzte dieser, noch bei seinem Leben herausgekommenen Schriften war damals: "Le ministere de l'homme-esprit," welches Buch, oder viel-mehr vorläusig nur dessen Einleitung, denn auch mit bestem Eiser dem jungen Freunde empsohlen wird, der sich aber für dessen Berständniß einstweisen noch unreis bekennen muß.

Aber die Herzogin läßt nicht nach, zuversichtlich und unermubet fucht fie immer neue Bege, ben Glaubensmahrbeiten, von welchen fie burchdrungen ift, Gingang in bie Seele bes Freundes zu verschaffen, von allen Seiten greift fie bas Werk an, jede Bulfe bagu ruft fie berbei. Gie fendet und empfiehlt Bucher; ba bem Freunde die Schriften Saint-Martin's noch zu fchwer find, fo wünscht fie, bag er Kenelon, Pascal, Boffuet lefe, fogar die Protestanten Neder und Much an die Evangelien felbst weifet fie ihn. Un= aufhörlich befeuert fie ben oft nachlaffenden Fleiß gur reli: gibfen Betrachtung. Gie fpricht bie berglichften Bitten aus, bie ruhrendsten Mahnungen, ben liebevollsten Untheil. Wenn alles vergeblich scheint, rechnet fie auf Ungluck, auf Krankheit und Lebensüberdruß, auf Alter und Tobesnahe. Um meisten boch ftrebt fie burch Gebankenentwicklung, und Beiftebeinficht und Erkenntniggrunde zu wirken. Gie fcheut keinen Gegenstand, keine Erörterung, nimmt jeden Einwurf, jeden Irrthum auf, um bis in's Einzelne seine Ungultigkeit darzuthun. Im Ganzen folgt sie hierbei dem Lichte, welches den Weg Saint-Martin's bezeichnet, allein sie bewegt sich mit Freiheit und Selbstständigkeit. Auf Gott, auf die Liebe, auf den Erloser weiset sie beständig hin, und auf das eigne Herz, die eigne Seele, als das lebendige Buch, worin alles zu lesen sei für den, der sehen wolle.

Beitlaufige Bemuhung hat fie mit bem Gunbenfall, welchen ber Freund nicht anzunehmen vermag, und beffen Bewißheit ihr unwidersprechlich feststeht. Mit eigenthumli= chem Scharffinn behandelt fie biefe Lehre, und Gregoire befennt, fie babe beren Bahrheit fehr gut bargethan. Berk ber Erlofung fteht ihr hiemit in engster Berbindung, und an Chriffus zu glauben ift ihr ber Grund alles Beils. Der Glauben der katholischen Kirche ift ber ihre, allein biefe Rirche felbst ift ihr eine unfichtbare, mahrhaft allgemeine, von welcher die fichtbare Kirche, mit ihren Priestern und Unstalten, nur ein Abglang und allzu oft nur ein Berberb-Sie glaubt die Bahrheiten ber Religion in alle driftlichen Bekenntniffe ausgestreut. Kerner ichreibt fie : "Ich glaube mit Ihnen, daß die Weisen bes Beidenthums, welche ben Erlofer weber fennen noch verwerfen fonnten, Theil haben werden an seinem Reiche ebenso wie die mahren Juden und bie mahren Chriften, aber alle burch fein Berbienft, und baß fie nicht eingehen werden als nur burch ihn, ba fie nicht leben konnen als nur in ibm; bies bestätigt fich mir alle Tage mehr, je tiefer ich in ben Schacht einbringe ber unversiegbaren Biffenschaft, die meinem Denken aufgeschloffen ift, und meinem Bergen fo entgudenben Genuß gemahrt."

Mit welcher Gigenheit und Rraft fie bie Gegenftanbe ju verarbeiten und ju wenden weiß, jeden Bezug immer schnell und rein an bas Sochste knupft, bavon fei bier als Beifpiel bas geiftreiche Wort angeführt, burch welches fie bas Befen ber Dankbarkeit barlegt: "Ich bewundre - fagt fie - ben Menschen nur, fofern er fich ein Nichts glaubt und alles Gott beimift. Glauben Gie mir, nur ein folcher ift fabig, das aufrichtige Gefühl ber Dankbarkeit ju kennen, benn wer bankbar gegen feinen Schopfer ift, verfehlt nicht es auch gegen die Berkzeuge zu fein, beren biefer fich bebient um ihm Gutes zu erweisen, bagegen wird berjenige, welcher vergift, daß er alles Gott schuldig und nur ber Bermalter feiner Gaben ift, ebenfo vergeffen, mas er feines Bleichen schuldig geworben, und oft die Undern nur verpflichten, in soweit er einen Bortheil babei fur fich erwartet. Man macht also nicht Undankbare, aber man findet beren oft, weil man es felber gegen die Gottheit gewesen, indem man ihr jedes vorgezogen; hier liegt bie mahre Urfache ber Undankbarkeit bes menschlichen Bergens, gerftoren Sie diefe, lehren Gie Ihr Berg fein eignes Richts und feine vollige Abhangigkeit von Gott erkennen, fo werden Gie es bemuthig und unterworfen machen, benn es wird alsbann fuhlen, baß es ber ihm verliehenen Freiheit nur theilhaft geworden, um bie Befete feines Berrn zu befolgen, und bie Baben beffelben nach beffen Absicht verwende, ohne fich felber fie zuzu= Berliert er biefe ewige Bahrheit niemals aus ben Mugen, so wird er feine Dankbarkeit forbern, und indem er fie nicht forbert, wird er fie ben Guten einflogen, Die ber Bosen nicht vermissen, und sich begnügt finden, seine Pflicht erfüllt zu haben, indem er so viel Gutes geübt als ihm möglich war, und ohne Eigenheit noch Vortheil für sich."

Giane Gebanken begt fie auch über bas Abendmabl. Bie das Bort: "Seid fruchtbar und mehret euch!" burch alle Zeiten fortwirke, ohne bag feine Bieberholung nothig werde, eben fo wirke, meint fie, ber Spruch bei Ginfetung bes Abendmabls fort und fort, und die fegnende Rraft fei nicht abhangig von bem Bieberholungeafte ber Priefter, sondern wer fein tagliches Brot im glaubigen Undenken jenes Segens genieße, ber fei auch beffelben unmittelbar theilhaft. Benn baber bie Priefter ber romifchen Rirche, um biefer und anderer ihnen feindlicher Gage willen, ihr bie Theilnahme an bem Abendmahl ber Kirche verfagen, wie folches in Frankreich ofters und bann auch in Spanien ber Fall gemefen, so ift fie darüber nicht beunruhigt, und hofft, ber Er: lofer werde fie defihalb nicht verwerfen, daß fie nur auf ihn allein fich verlaffen babe, und barum von ben Drieftern fei verworfen worben.

Der Freund, welchem all diese Beeiserung und Arbeit. sich zuwendet, ist nicht leicht zu behandeln; er ist verständig, ehrlich; hartnäckig, vertheidigt jeden Schritt des Bodens, auf dem er steht, und wenn er nachzugeben scheint, ist es öfters nur, um besto heftiger wieder vorzudringen. Sein sanstes Naturell, sein grundlich guter Wille, seine Chrerbietung und wahre Seelenliebe für die treue Gottesfreundin, lassen ihn oft wünschen, ihr auf ihren Wegen solgen zu können; er ist gerührt, bisweilen erschüttert, mehrmals überzeugt er sich von Wahrheiten, die er früher bestritt; herbe Verluste durch den Tod, frühe Kranklichkeit, unerfüllte

Wünsche, alles brangt ihn zum Troste ber Religion, ja ber Augenblick scheint ofters ganz nahe, in welchem er sich als Christ bekennen wird. Doch Zweisel und Widerspruch entfernen diesen Augenblick immer wieder; und die freudigen Hoffnungen der Herzogin wenden sich in dustre Trauer. Einmal ist der plotsliche Absprung so groß, daß die Aussicht eines Ersolgs fast verschwindet; nicht mehr der gute Engel kann der Freund heißen, sondern ein boser wird er genannt, weil er kaum eine besse Sprache sühre, als jene gefallenen, sur die doch auch in der unendlichen Barmherzigkeit noch nicht alle Hulfe erloschen sei!

3wischen alles biefes treten wibrige Unterbrechungen, burch Rrankheit, burch Beltumftanbe. Die im 3. 1808 in Spanien ausbrechende Rriegsverwirrung ftort oft langere Beit allen Werkehr. Es vergeben halbe Jahre und gange, in benen unser Briefwechsel ftodte. Dagegen ergreift bie Bergogin ben Gebanten, bie bisberigen Briefe ju vereinigen, ju ordnen, fur Freunde und Gleichgefinnte gur vertraulichen Mittheilung, aus ber mancherlei Forberung bervorgeben tonne. Der Freund, aus Bescheibenheit anfangs bebenklich, ftimmt bem Borhaben bei, und fendet bie empfangenen Briefe, beren Urschriften er jeboch in feinem Kalle verlieren will. Rur fpat indeg kommt bie Sammlung und Auswahl ju Stande; bie Bergogin nimmt nur bas Befentliche auf, rechnet aber babin auch bas Perfonliche, welches fich mit jenem verflochten bat. Sie fügt ihre fleinen Auffate bingu, wie fie beren ju verschiedenen Beiten, gur eignen und fremben Belehrung, manche entworfen hat, und lagt bas Gange, anstatt beschwerlich und unsicher durch Abschriften, burch ben Druck vervielfaltigen, boch nur als Sanbichrift, bloß für den eignen und der Freunde Gebrauch. Wir danken es ihr, daß sie zum Behuf der engeren Mittheilung den Beg gewählt hat, aus welchem der Uebergang in größere Bersbreitung minder schwer ist, und die Möglichkeit dieser darf niemals ausgeschlossen sein, denn was die Belt als gut und brauchdar begehren mag, darauf hat sie auch ein Recht.

Die späteren Briefe beuten schon entschiedner die Sinnesänderung an, welche dem standhaften Eifer und der tiefen Frommigkeit doch endlich in dem Herzen des Freundes zu erwecken gelang. Der letzte Brief ist von der Herzogin im Anfange des Jahres 1812 geschrieden; eine Anmerkung sagt uns aber, daß der Briefwechsel damit noch keineswegs aufgehort habe, und daß die Fortsetzung nachgeliefert werden solle, sobald der Stoff sich auf's neue angehäuft.

Nach ben Briefen, beren Schluß in den zweiten Band hineinreicht, folgen sodann, den meisten Raum desselben einznehmend, vermischte Aufsähe mannigsachen Inhalts und wechzelnder Form, in welchen dieselbe Geisteswendung, wie in den Briefen, nur in manchem Betreff noch freier und schärfer als in diesen, sich ausspricht. Wir sinden zuerst: "Fragments sur la morale chrétienne," beren Reihe eine allezorische Fabel über die Revolution eröffnet, dann Aufsähe über Irrthum und Wahrheit, über die Lüge, eine Schilberung der Liebe, Gedanken über den Schlaf, über die Musik, ein Bildniß der Sanstmuth, die Vergleichung des Gottestäugners und des Gläubigen, Fragen und Antworten über den Geist der Welt, ein politischer Katechismus über die Sittlichkeit der Wölfer und die Regierung der Mächtigen, und vieles verwandter Art, auch die schon von uns mitgez

theilten religiösen Gedanken über die französische Revolution. Der wichtigste Aussah bunkt uns eine Antwort an einen Theologen, der die Lehre der Verfasserin zu widerlegen suchte; hier sindet sich ein beinahe vollständiges Glaubensbekenntniß, das mit Kühnheit auf die tiessten Forschungen eingeht, mit bewundernswirdigen Geistesmitteln eine seltne Starke der Ueberzeugung ausdrückt, mit der Frage schließt: "Bei dem dargelegten Widerspruche, in welchem sich die heutigen Priesster mit den Worten des Apostels Paulus besinden, darf ich jene für die wahren Nachfolger der Apostel halten und muß man nicht vielmehr gegen ihre Unterweisungen im Allgemeisnen und im Besondern sehr auf seiner Hut sein, wenn man ernstlich nach Wahrheit ringt?"

Sebann folgen "Petits contes moraux," großere und fleinere Erzählungen, mit Ummuth vorgetragen, fammtlich religiblen Gebalts, oft an unfern Jung-Stilling erinnerno. Den Schluß macht ein Gemablbe breier Schwestern, ober vielmehr das breifache Bild ber Verfafferin felbst, wie fie von Borliebe, von Abneigung, und von unpartheilicher Babrheit gefeben wird. Den reinften Spiegel ihrer felbit aber giebt, unfres Bedunkens, ber unmittelbar vorhergebende Auffat, eine "Bergleichung bes Gluckes, bas bie Liebe ju funfundzwanzig Jahren in ber Natur genießen kann, mit bem, beffen baffelbe Berg noch zu funfundfunfzig Sabren in der Gnade theilhaft werden mag." Wir bedauern, von biefen Auffaben, beren manche bes Ramens Saint: Martin nicht unwurdig maren, wie fie benn alle in feinem Beifte find, hier großere Proben nicht füglich einschalten zu konnen. Eine Auswahl berfelben burfte vielleicht fpaterbin ihre Stelle finden.

Bon R. A. Barnhagen von Enfe.

Wir haben uns zu den Personen zuruckzuwenden, mit welchen das vorliegende Buch uns in so vertraute Bekanntsschaft gesetzt und schon zu nahe befreundet hat, um nicht ihre weitern Geistes = und Lebenswege antheilvollen Blickes zu begleiten!

Die Herzogin, von Krieg und Aufftand umgeben, blickte balb fehnsuchtig nach Frankreich, wohin sie stets wunschte zurückzukehren, wenn auch nur um in den Armen ihrer Freundinnen zu sterben, bald angstvoll auf größere Ferne, wohin neue Nothigung und Flucht sie zu werfen drohten. Ginsam, frank, abgeschnitten von allem, was ihr Leben erhellen konnte, fand sie nur Trost in völliger Gottergebung. So trasen die neuen Entwicklungen sie, zu denen die Weltereignisse sich entschieden.

Der Sturz Napoleon's, die Wiederherstellung der Bourbon's in Frankreich, machten sich der ganzen mitlebenden Welt fühlbar, um so mehr den Personen, deren Schicksat unmittelbar mit diesen Wandlungen zusammenhing. Die Herzogin kehrte nach Frankreich zurück. Unsehn, Glanz und Fülle boten sich ihr dar, konnten aber ihre Seele wenig reizen. Ihre unerschütterte Denkart, ihre Geisteskreiheit und Wahrheitsliebe konnten in den neuen Zuständen fast nech weniger ihre Stelle sinden, als vormals in den alten. Im tiefsten Widerspruche mit der sie umgebenden Welt, zu Streit und Kampf nicht berusen noch sähig, dabei Frieden und Wohlwollen im Herzen auch sur Andersgesinnte, erkannte sie, daß hier nur Meiden und Entsagen fromme. Der innerste Hang stimmte damit überein. Im Lichte höherer Erkenntniß, in gottseliger Andacht und Uedung ihre noch übrigen Tage hinzubringen, erschien ihr als das reinste Glud. Sie zog sich baber völlig aus den Weltberührungen zurück, lebte mit wenigen geistesverwandten Vertrauten, besichäftigte sich nur mit Werken der Andacht und Liebe. Unbemerkt und vergessen zu sein, war ihr eifrigster Wunsch. Grade in diesem Betreff aber mußte sie eine Prüfung besteshen, welche grade zu dieser Zeit eine der ungelegensten sein konnte.

Die fpanische Inquifition, mit ber Wiederkehr Ferdinanbs bes Siebenten auch ihrerseits aufzuleben versuchend, boch nur ein Schatten ihrer fruheren Macht, welche, wie fonft gegen Leib und leben, nur noch gegen Bucher muthen konnte, suchte manches Versaumte nachzuholen, und warf ihren Grimm nachtraglich auch auf bas Buch ber Bergogin, bas als ein frangofiiches, in Spanien ohne geiftliche Erlaubniß gedrucktes, fcon beghalb feindlich bunken mußte. Die schnoben Diener unwurdigen Geifteszwanges fanben allerdings Grunde genug, ein Buch zu verurtheilen, bas neben bem Glauben auch Geiftesfreiheit wollte, und mit manchen Sabungen ber fatholischen Rirche nicht übereinflimmte. Das Buch wegen Irrlehren zu verdammen, mochten fie befugt fein; allein fie wollten ihr Opfer noch von einer andern Seite ber treffen, und waren bes Bormandes bazu schon habhaft. Auf ben Grund einer einzigen Stelle bes Reiseberichts, wo die Herzogin vielleicht zu aufrichtig, aber vollig arglos, eine Bemerkung einfliegen lagt, die man freilich von Frauen nicht zu vernehmen pflegt, die aber ge= schrieben zu haben, nicht grade schlimmer ift, als so barüber ju larmen, - auf biefen Grund bin erklarte bie Inquisition,

burch einen Spruch im Jahre 1819, bas Buch nicht nur für keberisch, sondern auch für unsittlich und schlipfrig! Eitle Selbftsucht und beuchlerische Gleifinerei haben zu allen Beiten grade biefe Unklage als wohlfeile und begueme Ergangung jeder beliebigen Behaffigfeit gebraucht. Die Bersogin konnte burch biefe Berurtheilung nicht gefrankt, ja kaum berührt werben, ba Spruch und Gegenstand fur bie Belt wie nicht vorhanden waren, fie felbst aber in ihrem freien Geifte ben roben und blinden Gifer, ber ichon feiner eignen Dhumacht erlag, nur bemitleibete. Gie hatte ichon amolf Jahre vorber, gegen folde Berurtheilung, bie ibr bamals aber nur im Stillen begegnete, in einer Briefftelle gefagt, fie glaube nicht, bag man bie Priefter zu fragen habe, um ben Weg ber geiftlichen Unterweisung zu finden, sonbern einzig ben mahren Behrer, ber uns nie bintergeben fonne. "Die Priefter, fahrt fie fort, werben ichreien über Gefahr, über Kanatismus, und werden felber fangtischer fein und mehr in Gefahr, als biejenigen, welche fie ablenken mochten. Weil ich so benke, verdammen sie mich; allein die Ueberzeugung ift im Grunde meiner Seele fo fest, bag ich jene be= flage ohne ihnen zu grollen, noch mich einen Augenblick von bem Wege abzuwenden, den ich seit beinahe zwanzig Sahren manble; vielmehr bestartt fich mir taglich mehr feine Borzuglichkeit, fo wie die machtigen Bulfen, Die er mir bietet, um biefes mit Schmerzen und Prufungen angefullte Leben gu burchwallen."

Die franzosische Geistlichkeit, welche die Grundfate ber Berzogin genugsam kannte, um zu wissen, daß sie in vielen Dingen mit bem von ber katholischen Kirche vorgeschriebenen Glauben nicht übereinstimme, fand es ber Alugheit gemäß,

vie ohnehin vielsachen und bedenklichen firchlichen Sandel nicht durch einen neuen zu vermehren, und eine Prinzessin des Königlichen Hauses der Regerei zu beschuldigen; im Gegentheil nahmen sie die stille und erbauliche Frömmigkeit derselben, welche außerlich keinen Widerspruch gegen die Kirche zeigte, sondern sich ihr mit allem Eifer anzuschließen suchte, gern als ein erfreuliches Beispiel auf, das den Triumph des katholischen Glaubens nur mehren mußte. Sie blied also nicht nur von aller Ansechtung frei, sondern auch im Ruse der frömmsten Andacht, der in den letzten Jahren ihres Lebens bis zur Heiligkeit gesteigert wurde.

Dhne jemals ihre Grundansichten aufzugeben, kestete es die Herzogin doch wenig Ueberwindung, dieselben, um Aergerniß und Zwiespalt zu vermeiden, immer sester im Innern zu verschließen, ihre bisweisen anstößig gewesene Munterkeit, durch Alter und Schwachheit schon gemildert, noch mehr zu beschränken, und solchergestalt mit der Kirche im Frieden zu bleiben. Auch bei ihrer seststehenden Meinung von derselben, empfand sie doch die Gaben und Ardsungen von daher als höchst wohlthätige, und hätte, besonders in den letzten Jahren, da sie schwächer und hülfsbedürstiger wurde, solche nur schwerzlich vermist.

In Andachtsübungen und Gebet sah sie mit Freudigkeit dem Augenblick entgegen, der sie von den irdischen Banden erlösen und einer Herrlichkeit zusühren wurde, deren Unterpfand sie in der Seele trug. Sie hatte oft das Loos gepriesen und ersehnt, an geheiligter Statte betend zu versscheiden. Dieses Loos wurde ihr zu Theil, am 10. Januar 1822 in der Kirche der heiligen Genoveva. Ihr Freund war vor ihr bahingeschieben. Sie hatte bas Gluck, ihn zulest völlig als ihr geistliches Kind annehmen zu können. Er war noch vor ihrer Wiederkehr nach Paris, nach wiederholten, tiefen Prüsungen, die auch in den Beitereignissen mitwirkende Eindrücke fanden, hauptsächlich aber durch die Seelenpflege der Freundin, ein aufrichtiger Bekenner des Christenthums geworden. Seine letzten Jahre verlebte auch er in tiefer Frommigkeit, und gab, als der Tod ihn früh, kaum in den Vierzigern, dahinraffte, ein hohes Beispiel gläubiger Zuversicht.

Die religiofen Ueberzeugungen find bas Gigenfte bes innern Lebens, und baber bie Geftalten ihrer Entwicklung so mannigfach, wie bas perfonliche Leben überhaupt. Beg, keine Sulfe ift bier auszuschließen, und jedes Gebild fann in feiner Beife wieder fruchtbar werden. Die Her= zogin von Bourbon und ihr Freund geben ein merkwurdis ges Beispiel, wie sich bas untere Leben jum Dienfte bes hoberen frummt und windet, und biefe Darftellung grabe trifft vielleicht manden Ginn, ber Unreig und Leitung aus ihr empfangt! Die Religiositat ber Berzogin erscheint als eine wohlthatige Flamme, welche aus geringen und truben Unlagen ben hellften Gewinn lautert. Sie ift, wie jest alles bobere Geiftesleben in ber katholischen Kirche, schon halb protestantisch, doch ohne jene Form zu brechen, noch biese anzunehmen. Wir werben fie barum nur um fo freundli= cher begrußen als eine Erscheinung mehr zu den schon vielen, welche auf eine neue Stufe religiofer Bilbung binbeuten, mo jede Geffalt zugelaffen, aber feine geforbert wird, nur in allen bas Befen. Go weilt auch unfre Be126 Louife Bergogin v. Bourbon. Bon R. M. Barnhagen v. Enfe.

trachtung hier nicht bei ben Glaubenslehren, sonbern vorzugsweise bei bem Lebensbilde; und welche Beruhigung gewährt es nicht, mitten burch die Strömungen wilber Gewalt und Zerstörung, zwischen Auf: und Niedergang der Bolker und Reiche, einen Strahl stillen Friedens und hochsten Lebens wallen zu sehen!

## III.

## Ueber die eigenthümliche Weltftellung des Islam.

Von

## Rarl Mofenfrang.

Um 18. Januar 1838.

Am Krönungöfeste Preußens in ber Königl. Deutschen Gesellschaft zu Königsberg vorgelesen.

Decident ein Wechselverhaltniß eristire. Wenn aber zum Wechsel unstreitig eine Gegenseitigkeit der Wirkung gehört, so wird man jene Behauptung dahin beschränken mussen, daß allerdings der Europäische Occident sich beständig mit dem Asiatischen Orient in Zusammenhang zu erhalten gessucht, ein Gleiches aber von diesem selbst nicht gesagt werden könne, denn der Orient hat niemals ein inneres Bedürsniß gehabt, sich mit dem Occident zu befreunden. Aus dem Handel mit ihm zieht er so viel Nutzen, als er kann, und einige seiner Kausseute besuchen deshalb sogar die Leipziger Messe; sonst ist es nur der rohe Orang einer chaotischen Gährung, welcher die Söhne des Morgenlandes epochen-

weise in die unbestimmte Beite auch nach bem Besten bin getrieben bat. Gie wollten erobern. Gelbft bie Derfer bat= ten im Rampf mit ben Bellenen fein anderes Intereffe, als ihre Berrichaft ju fichern. Die Europaer bagegen baben nicht blos aus mercantilischen ober politischen, sondern auch aus rein theoretischen Absichten ein Interesse an bem Drient genommen. Gine große Reihe von Reisenden lagt fich von ben Griechischen Philosophen ab nennen, welche fich bie Renntniß des Morgenlandes gang uneigennutig nur ber Belehrung wegen zum 3med machten. Alexander ber Große wollte nicht bles erobern; er wollte Griechische und Drientalische Bilbung vereinen. Die Bngantinischen Kaifer batten bei ihren Keldzugen Die Erhaltung bes Chriftenthums im Muge und bei ben Kreuzzügen mar eben bieselbe ber Rern, wie viel anderweitige, ja unreine Motive auch fonft in die Bewegung ber ungeheuren Maffen gang unvermeiblich mit eintreten mußten.

In unferen Tagen bagegen scheint es, als wenn bie Abstraction des Drients vom Occident sich vermindern werse, als wenn derselbe ganz im Stillen das Gefühl bekomme, aus der Europäischen Cultur sich die Mittel aneignen zu mussen, ihrer Macht widerstehen zu können: unsere Kriegsstunst und unsere Druckereien sinden überall Eingang. In Persien sind sich neit längerer Zeit Modisicationen des Mislitärs im Europäischen Sinne gemacht; bei den Seikhs ist General Allard damit beschäftigt; in Aegypten folgt sich seit einer Reihe von Jahren schon eine Kette von Europäischen Ofsicieren, namentlich von Ingenieuren, und in der Türkei sind in diesem Augenblick Preußische Krieger mit ähnlichen Sinrichtungen beschäftigt. In Bengalen geben

vie in Konstantinopel erscheinen officielle Journale. Wir stehen jest in ber merkwürdigen Conjunctur der politischen Verhältnisse, daß in der That jede größere Veränderung innerhald Asiens auch eine solche in Europa und umgekehrt voraussest. Preußen ist die jest fast ohne alle maritime Bedeutung; es ist noch wesentlich Continentalmacht; den noch ist davon die Rode, daß die Pforte in der Nordafrikanischen Frage auch seine Vermittelung ansuchen, ja, in Verlin einen Gesandten sürren werde. Unter solchen Umständen und der Islam als diejenige Religion, welche im nördelichen Afrika und vorderen Asien die verbreitetste und einflußreichste ist, unsere Ausmerksamkeit in erhöhetem Grade auf sich ziehen und es sollen hier einige der wichtigeren Puncte, auf welche es dabei ankommt, untersucht werden.

Buvorberst ist wohl die ganz entgegengesette Unsicht zu berühren, welche über den Islam und seinen Stifter aufgestellt zu werden pflegt. Nach der einen ist der Islam nichts als das Werk eines Betrügers, der, von Herrschsucht, Hades sucht und Wohllust getrieben, die Arabischen Stämme aufwegte. Höchstens fügt man zu diesem harten Urtheil hinzu, daß der Betrügende allmälig sich selbst auch betrogen habe. Wir besitzen im Deutschen, so viel ich weiß, nur Gine vollständige Uebersetzung des Koran von Bonsen, welche, von Wahl überarbeitet, vor einiger Zeit wieder erneuert ist. Wahl aber, ein mit dem Drient so special bekannter Mann, konnte sich nicht enthalten, in den Noten zum Text ein Mal über das andere Mohammed mit den ärgsten Schimpswörtern anzusahren und jede Ubweichung von der biblischen Tradition, jede der abendländischen Sitte fremde Einrichtung als

Berrath und Schandlichkeit zu bezeichnen. Unter ben philosophischen Geschichtsforschern theilte Kr. v. Schlegel im Grunde biefelbe Unficht. Sie ftammt theils aus bem pin= chologischen Pragmatismus in ber Geschichtschreibung bes vorigen Sahrhunderts, der alle Thatfachen aus individuellen Laftern und Tugenden ableiten wollte und in die Auffpurung ober vielmehr nicht felten Erbichtung folder pfpcholo= gifchen Motive feine Grundlichkeit feste. Theils aber fammt fie aus einer befangenen Chriftlichkeit, welche einen polemi= ichen Gifer gur Betrachtung ber Geschichte mitbrinat, ber subjectiv recht ehrenwerth fein fann, objectiv aber die rubi= ge, rudfichtelofe, genetische Muffaffung ftort. Bei Fr. v. Schlegel mar in feinen letten Lebensjahren eine folche Berstimmtheit eingetreten. Bas wurde er bagu gefagt haben, baß ein Deftreicher, ein Chrift, Berr von Sammer=Purg= ftall, feine Uebersetung ber Divane Turkischer Dichter bem jetigen Gultan gewidmet bat?

Gegen diese subjective Ansicht hat sich eine andere gestellt, welche eben so subjectiv ist, nur umgekehrt von gunstigem Vorurtheil für Mohammed, wie jene von dem Verbacht des rohesten Egoismus ausgeht. Dem Princip nach kann man dieselbe also nicht höher stellen; sie betet in Mohammed das religiose, legislatorische, militairische Genie an und will ihm deswegen das, was in seinem Leben als unsleugdare Schlechtigkeit vorkommt, nicht so schwer anrechnen. Sie nöthigt zu der Anerkennung, daß ein Mann, der so wie der Stifter des Islam gestellt war, in vielen Fällen durch den Drang der Umstände zu Harten, zu Maaßlosigskeiten fortgerissen werden mußte. Delsner hat, wenn ich nicht irre, durch seine bekannte Preisschrift über Mohammed

vieser apotheostrenden Auffassung seiner Genialität besonders Bahn gebrochen. Was für dieselbe von besonderem Gewicht sein muß, ist der Unterschied, der sich in den Suren oder Capiteln des Koran sindet. Es zeigt sich nämtlich, daß diesenigen, welche in früheren Jahren von dem Propheten zu Mekka versaßt sind, ein ascetisches Ringen verrathen. Diesenigen aber, welche er später von Medinah erstassen, den Gharakter tragen, die Gemüther für die Propaganda des schon gestisteten Glaubens zu entstammen. Die Dessentlichkeit, in die er einmal eingetreten war, zwang ihn zu manchen Inconsequenzen und ofsiciellen Schlechtigskeiten.

-Belcher von biefen beiben aus bemfelben Princip ent= fpringenben, fich entgegengesetten Unfichten man beitreten moge, jener begrabirenden ober biefer potenzirenden, fo baben beibe ben Mangel an fich, ben Islam mehr als ben Einfall eines Einzelnen und fomit als Bufall erscheinen gu laffen, obwohl die zweite auf bem Bege ift, ber Dbjectivis tat im Sandeln Mohammeds Gerechtigkeit widerfahren gu laffen. In ber That wird man fich immer in Berlegenheit befinden, wenn man bei ber Individualitat Mohammeds allein fteben bleibt und aus ihr heraus ben Islam beduci: ren will. 3mar foll bamit nicht bas Umgekehrte gefagt fein, aus den objectiven Umftanden eine Individualitat, wie die feinige, beduciren zu wollen, benn die Respectirung ber perfonlichen Eigenthumlichkeit gebort eben, fo zu fagen, gu ben Souverainetatsrechten ber Geschichtforschung, welche fie gegen fpeculative Billfur festzuhalten bat. Allein bas be= greift man leicht, baß fein Mensch für fich eine welthistoriiche Geffaltung, wie fie unzweifelhaft im Solam vorliegt,

bervorbringen fonne, fondern bag ein fo großes Ereigniß eine tiefere Begrundung haben, daß es, popular gesprochen, ein Werk ber Vorfehung fein muffe. 3war foll auch biermit nicht jener roben Weise ber biftorischen Betrachtung Borschub geleistet sein, welche die Ertenfion als solche schon fich imponiren lagt. Die große Breite, in welche ber 38= lam fich gebehnt, die lange Dauer, in welcher er fich behauptet hat, sprechen noch weiter gar nicht fur ihn. Das Gefet ber Metaphyfif, bag Intenfion und Extension Correlate find, bag ber Umfang immer auch bem Inhalt entsprechen muffe, wird burch folche Kacta, bag ber Islam viel mehr Bekenner gablt, als bas Christenthum, nicht umgefto-Ben, benn in ber Geschichte kommt es auf bas Werben an. Es gehort Beit zur Entfaltung eines Princips. Und ba fehen wir ben Islam, wie man fich ausgedruckt bat, von bem außerften Gubweften ber alten Belt, von Genegambien, bis jum außersten Nordosten, bis Tungufien, annoch eine undurchdringliche Barriere bilben. Aber auf diefe fcheint er auch beschrankt, mabrend bas Chriftenthum mit feiner universellen Glaflicitat durch alle Bonen, in allen Weltthei= len, auf allen bedeutenberen Infelgruppen bas Beichen bes Rreuzes bereits aufgepflangt und die Conturen feiner einfti= gen zulett auch bem Quantum ber Befenner nach überall fieareichen Weltherrichaft vorgezeichnet bat. Nº SWILLIAM

Was nun aber die objective Begründung des Islam anbetrifft, so liegt sie hauptsächlich in der religiösen und positischen Berruttung, in welcher sich das westliche Usien im sechsten Sahrhundert befand. Das Christenthum war hier zwar am Saum des Mittelmeers entstanden, hatte aber seine Strömung nach Abend zu genommen. Die Romanischen,

Germanischen Bolker wurden feine Trager. Rach bem Drient zu entaußerte es fich immer feiner baretifchen Clemente, die in der Entwicklung der Byzantinischen Kirche die dogmatisch bedeutenoften waren. Wie fremd erscheint nicht unferm firchlichen Bewußtsein ichon bie Sprifche Rirche! Sieraus erklart fich auch bekanntlich die Corruption, in welcher Die driftliche Tradition im Roran auftritt. Es ift mahr: scheinlich gemacht worden, daß Mohammed niemals die Neutestamentischen, ja auch nicht die Alttestamentischen Schriften gelesen, sondern nur durch Rtofterlegenden hindurch fich von ihnen unterrichtet habe. Insbesondere war aber ber Buftand Arabiens das bunteffe Durcheinander von Religio= nen. Die Naturreligion bes Sabaismus, ber Parfifche Magismus in Sira, bas Judenthum, wie bei ber Dynastie ber Bimjariden, versprengte Trummer drifflicher Secten, religiofer Stepticismus, wie bei ben Benbiften im Stamm Roreifch, aus welchem ber Prophet geboren wurde, fanden un= verfohnt neben einander und mußten einem fraftigen Berftande fich als Probleme aufdringen. Dag Mohammeb Raufmann war, begunftigte ein folches Nachsinnen, weil er auf feinen Reifen und burch feine Sandelsverbindungen gur unmittelbaren Renntniß jener verschiebenen Ueberzeugungen gelangen mußte. Der allgemeine Charakter Ufiens in ber Geschichte ift bie Unterwerfung bes Individuums unter bie Einheit einer absoluten Substang, beren Begriff felbft von ben verschiedenen Religionen verschieden bestimmt wird, in Sinterafien pantheiftifch, in Borberafien dualiftifch, bei ben Juden als felbstbewußte Perfonalitat. Alle Usiatischen Religionen knupfen ihre Stiftung an bestimmte Individuen an: bei ben Chinesen ber nicht mit Fo zu verwechselnbe Fohi, ber erste Opferer; späterhin Kong=su=blu; bei ben Hinbus Brama und Wishnu in ihren Incarnationen; bei den Buddhisten Buddha-Gautama; bei den Parsen Hom und Zerduscht; bei den Hebräern Moseh. Alle haben ferner Religionsbücher: die Chinesen ihre Kings, die Hindus ihre Beda's, die Buddhisten ihre Katechismen, die Parsen das Zendavesta, die Hebräer den Pentateuch. Alle diese Mosmente treffen wir auch im Islam wieder an. Daß Gott nur Einer ist und daß der durch Mohammed geoffenbarte Koran die authentische Darlegung seines allmächtigen Witlens enthätt, ist in der That der vornehmste Inhalt des ganzen Koran, der in den mannigsachsten Wendungen variirt wird.

Wir feben alfo ben inneren Busammenhang bes Islam mit ben fruberen religiofen Bilbungen bes Drient; allein es ift auch zu bedenken, wie fich die eben bemerklich gemachten Elemente in ihm barftellen. Der Begriff Gottes ift in ihm ber eines widerstandlosen, willfurlichen Berrichers; ber Beborfam - Islam beißt Gehorfam - gegen ihn ift blinbe Unterwerfung; bie gange Religion ein ftarrer Fatalismus, ber im Sandeln als Kanatismus fich auspragt. Der Prophet ift von allem Nimbus mythischer Glorie entfleidet, eine nacht hiftorische Person; ber Mangel einer solchen Dammerung, ihn aus bem Rreife ber gewohnlichen Beziehungen ju rucken, bat unftreitig ben Unlag zu gewaltsamen, theil= weise abgeschmackten Kictionen gegeben, welche als ein Surrogat jenes unbewußt entstandenen Bunberbaren, bas bie anderen Religionsftifter umgibt, angesehen werben muffen. Der Koran selbst endlich zeigt überall bie Spuren eines tumultuarischen, rhapsobischen, absichtlichen Bervorbringens.

Bahrend bie Religionsbucher ber anderen Bolfer fich erft allmalig gebilbet haben, mabrent ber Pentateuch felbft nur von ben unwiffenschaftlichsten Theologen Dofeh allein gugefchrieben und ihm die successive Genesis abgeleugnet wird, wahrend bas Chriftenthum fich auch barin als bie freiefte Religion bewährt, daß es viele Sabre hindurch ohne kanoni= sche Bucher eriffirte, zeichnet ber Islam fich badurch aus, daß er mit einem fundamentalen Cober, mit bogmatischen Ordonnangen auftrat. Allerdings wurden dieselben auch gefammelt; allerdings existiren auch von ihnen verschiedene Recensionen mit ben größten Differengen; bennoch bleibt das Factum einer Untrennbarkeit Mohammeds vom Roran fteben. Wir wollen aus ber erften beften Gure ein Beispiel biefer Manier entnehmen. In der britten zu Medinah eingegebenen Sure, bas Geschlecht Umran betitelt, lautet ber Eingang: "Es ift nur Gin Gott! Und bas ift er, ber Gelige, ber Gelbstftandige. Der bat Dir ben Roran guge= schickt, ein mahrhaftes Buch, welches bie ehemaligen bereits vor Deinen Zagen bekannten Offenbarungen befraftigt. Er ist es, ber bas Gesethuch Mosis und bas Evangelium Sesu ben Menschen zur Unterweisung gegeben hat. Jest aber fendet er burch Dich den Koran. Da Gott machtig und ein Racher ift, so werden diejenigen gewiß eine schwere Strafe erfahren, bie feine Offenbarungen verleugnen. In ber That, Gott ift nichts von Allem verborgen, was auf Erben und im Simmel ift: er ift es, ber euch im Mutter= leibe gebildet hat nach feinem Bohlgefallen. Mur er ift Gott, ber Machtige, ber Weise! Und er ift es, ber Dir bas Buch hat überliefern laffen u. f. w."

Der Islam muß als bas lette welthistorische Product

angesehen werben, welches ber Drient hervorgebracht hat, benn nach ihm erscheint überall eine Erschopfung beffelben. Bie Rom die zerbrockelnden Bolfer und Dividualitaten ber antifen Belt fich zu einem Scheinleben incorporirte, fo ift ber Islam ein Rabmen, ber bie außerlich abfferbenben Rationen bes Drients zu einer lofen Ginheit in fich verfammelt. Er ift die bochfte Abstraction, bis zu welcher berfelbe fein Princip steigern fonnte. Aber in vieler Sinficht ift er auch die oberflächlichste, weil er von Saufe aus bas Wefen eines Eflekticismus an fich tragt, wie er abgelebten Inbividuen und Bolfern gufagt. Stellt man ibn mit bem Rubifchen Monotheismus zusammen, fo hat er wohl eine größere Bequemlichkeit bes Daseins, eine großere Leichtigkeit bes Berkehrs nach Mußen, eine größere Kulle bes sinnlichen Benuffes moglich gemacht; an Tiefe aber, an religiofer Burbe ftebt er bemfelben unbedenflich nach. Das tobte Glauben an Allah und Mohammed, das formelle Beten zu bestimm: ten Stunden, das Allmofen geben, die forperlichen Reinigun= gen, und, wenn es moglich ift, eine Wanderung nach ber Raaba, - wie unendlich fteht dies Alles gegen die Schwere bes Gesetzes zuruck, unter welcher ber Jude mit scrupulofer Gewissenhaftigkeit fich beugen, hinter bem Ernft ber Innerlichfeit, mit welcher er bie, wenn auch noch außerlich ge= faßte Gunde in fich befampfen muß. Der Sauch ber Sei= ligfeit, ber uns aus ben Schriften bes alten Teftamentes anwehet, ift im Roran ber Wedrucktheit eines fnechtisch = ftol= gen Befens gewichen, bas fur bie Entaugerung feines eige= nen Willens feine andere, als eine grob materielle Entschäbigung kennt. Dhne bieselbe wurde ber Islam schwerlich bem verfunkenen Drient eine fo convulfivische Energie ein=

gefloßt haben, als er es wirklich gethan hat. Freilich bat Die Theologie ber Moslemim Die Berheißungen bes Roran bilblich auszudeuten und fo in bas Muftische hinüberzuzie= ben versucht, allein biese Eregese ift nur die Correctur, welche ber beffere Beift feiner Bekenner nothgebrungen ge= macht hat und hinter welcher Wendung die Nemesis nicht ausgeblieben ift, indem nun viele erotische Dichter Die Schlupfriakeit ihres Egoismus bamit vertheidigt haben, baß fie behaupteten, es lage bem icheinbar Unftoffigen ein tiefer speculativer, theologischer Ginn zu Grunde. Safis 3. B. ift fo verfahren. Da bies finnliche Element Die Rehrseite bes abstract-theoretischen, bes unbedingten Glaubens und fich Unterwerfens an Gott ausmacht, ba bas Turfische Da= radies sprichwortlich geworden ift, fo wollen wir zur Beranschaulichung beffelben nur eine feiner mannigfachen im Roran enthaltenen Schilderungen auführen. In einer zu Metta geoffenbarten Gure, ber Unvermeidliche, Die fechs und funfziafte, beift es, nachbem von ben Schrecken bes unvermeidlichen Gerichtstages die Rede gewesen und alle Sterbliche in brei Saufen getheilt find: "Die Leute ber rechten Sand, wie glucklich werben fie fein! Und bie Leute zur Linken, wie unglicklich werden sie fein! Und die, welche Undern in Uebung guter Werke vorgegangen find, fie wer= den auch vorangehn in die wonnevollen Garten. Biel wer= ben fein ber alten und wenig ber neuen Beit. Muf Riffen werden fie ruhn, die mit Gold durchwirft und mit Ebelftei= nen ausgeziert find, einander gegenüberfigend. Junglinge in ewiger Jugendbluthe werden um fie herumgehn, mit Sum= pen und Rannen und Bechern voll bes immer zufließenden Labetranfs, nach welchem ihnen weder der Ropf weh thun,

noch ber Berftand benebelt werben wird; und mit Früchten. Die fie fich nach Gefallen ausfuchen konnen, auch mit Rleifch von Bogeln, welches nach ihrem Geschmad ift. Rebaugige Buri's, ben Perlen gleich, Die noch in ihren Muscheln lies gen, follen bie Bergeltung fur bie guten Berte fein, bie fie gethan haben. Rein fchlechtes Gefchwatz werben fie boren und keinen Borwurf von Gunden. Soren werden fie bin= gegen bie fuße Stimme, bie ihnen Beil guruft. - Die Leute ber rechten Sand, wie glucklich werben fie fein! Bebnen werden fie bei Sidrabaumen, bei in schonfter Dronung gereiheten Zalhabaumen, Die einen weiten Schatten werfen, bei einem beftanbig fliegenben Baffer, unter bem Genuf vieler Fruchte, die fich nie verringern und die ungehindert genoffen werben konnen. Muf erhobete Rubeplate geftreckte Lagergenoffinnen haben wir furwahr in befenderer Urt ge= schaffen und fie zu fiets unbefleckten Jungfrauen gemacht, mit immer gleich bleibenden Reigen in gleichem Ulter vermablt zu fein ben Mannern zur rechten Sant. Aber bie Leute ber linken Sand, wie unfelig werben fie fein, im brennenden Wind, in siedender Aluth, unter bem Schatten eis nes schwarzen Rauchs, ber weber fühlt noch erquickt u. f. m."

Nach biesen Mittheilungen wird der Schluß einleucheten, daß die eigenthumliche Weltstellung des Islam darin besteht, für Culturstusen, welche dem Princip nach unter ihm stehen, allerdings eine Emancipation, für höhere aber eine schroffe Ausschließung zu sein. Was er dort der theoretischen Anschauung des Göttlichen an Sinnlichseit nimmt, das gibt er im praktischen Genusse breisach wieder, macht dadurch aber hier den schneidendsten Widerspruch gegen sich rege. Wir können uns nun erklären, weshalb er allmälig

sowohl ben Ufrikanischen Fetischismus, als die Religioneme fleme bes alten Ufiens, felbft, neueren Nachrichten zufolge. ben Bramanischen Hinduismus in sich auflost; weshalb ber Buddhismus, das caput mortuum des Bramismus, ibm mit seinen weiten Abstractionen gewissermaagen vorarbeitet; weshalb ber burch Griechische Elemente schon verunreinigte Magismus bes Perferreichs ihm nicht zu widerstehen vermochte und mit seinen letten Unbangern in die Alven Nord= indiens fluchtete; benn in allen diefen Bilbungen ift ein Raturelement, burch beffen Negation ber Mohammedanismus fich mit Recht hoher stellt und den in ihnen befangenen Da= tionen eine Erlofung von ihm und feinem Aberglauben bringt, wie er benn auch gang in Uebereinstimmung mit bem alten Testament Bauberei, Die einen wefentlichen Beftand= theil aller heidnischen Gulte ausmacht, ftreng verbietet. Aber wir konnen uns nun auch erklaren, warum bas Judenthum und Chriftenthum fur ben Islam eine Grenze find, obwohl er sich ben Schein gibt, als wenn er bas Besentliche biefer ibm vorangegangenen Religionen in fich aufgenommen habe. Mam, Roah, Abraham, Mofeh, David und Chriftus gelten bekanntlich im Koran als Mohammed untergeordnete Propheten. Gelbft die Apostel gelten als Beilige, nur Paulus ausgenommen, was febr merkwurdig ift.

Man hat schon mehrsach den Mangel des Islam in den Worten ausgedrückt, daß es ihm an Persectibilität sehle. Fragen wir nun, wie man sich das endliche Schicksal der Nationen zu denken habe, welche von ihm ergriffen sind, so bleibt keine andere Untwort übrig, als daß sie, wie die altassiatischen Wölker Hinterasiens, in sich so lange in dumpfer Stagnation fortleben muffen, die sie entweder aus sich hers

aus eine neue durchgreifende Lebensform erschaffen, oder, was freilich schwer halten wird, das christliche Princip sich aneignen.

In Sinficht bes erfteren Falles walten allerdings nicht minber große Bebenken. Wir wollen bem Beltgeift nicht bie Kraft absprechen, auch außerhalb bes Chriftenthums noch gang ungeahnte Gestalten erzeugen zu tonnen. Seben wir aber, bag im Islam felbft fo oft ichon Unfate gemacht find, feine Starrheit zu überwinden, ber individuellen Lebendigkeit Raum zu schaffen, das todtliche Nivellement bes formellen Glaubens und einer flumpfen Berkheitigkeit gu entfernen, daß aber alle biefe ohne eigentliche Refultate verschwunden find, ober als Secten eine verkummerte Eri= fteng fortsetten, fo fann man ihn nicht mit bem Chriften= thum vergleichen, welches in ber Griechischen, Romischen und Protestantischen Kirche nicht blos für die nationale Differeng ber Glaven, Romanen und Germanen außerliche Unterschiede aufstellte, fondern zugleich einen inneren Fortfchritt erwarb und mit Mannern, wie Athanafius, Juftinian, Gregor VII. und Innocenz IV., Buther und Calvin, Leibnit und Rant, bas Abschließen bestimmter unter fich zusammenhangender Bilbungsepochen bezeichnet. lam ift nur ein Reben = und Nacheinander ohne Continuitat ber Momente. Wie ber Wind ber Bufte ben eingetretenen Fußtapfen fogleich fpurlos verwehet, fo beginnt im Islam bald hier bald bort eine neue Bilbung, um, wie alle ubrigen, an benfelben Sinderniffen zu scheitern und resultatlos ju verschwinden. Propheten treten auf; Monchsorden merben gestiftet; ber Koran wird bald nach ber Tradition supernaturalistisch, balb nach subjectivem Berftanbnig ratio=

nalistisch ausgelegt; bide Commentare werben mit Lalmubiftischem Scharffinn gefchrieben. Aber Alles bleibt beim Alten; bas Gange kommt nicht einen Boll weiter. Seitbem ber Gasnevide Mahmud bas nordweftliche Indien eroberte, hat der Islam beständig das Interesse gehabt, sich mit bem ibm in fo vielen Puncten beterogenen Sinduismus auszugleichen. Er behandelte ihn mit ber großten Zolerang, al= lein dies hat nicht genugt. Der Raifer Ufbar, ber 1605 ftarb, verfiel auf ben Gebanken, ben Islam mit bem Parfismus und Bramaismus in Gin Suftem zu verschmelzen. Man bat Afbar bem Raifer Julian verglichen; allein fein Synkretismus lag auch schon in ber Grundformation bes Islam; ber in feinen befonderen Glementen burchaus eflettisch ift. Fur ben Bramismus war Afbar burch ben Dichter Fecfi gewonnen. Utbar bielt alle Freitage einen theolo= aifchen Abendeirkel, in welchem fo lange über Religionsmaterien bisputirt murbe, bis julest Niemand mehr mufite, woran er eigentlich war. Den Sonnenbienst wollte er als symbolischen Cult für ben Ginen Gott beibebalten, eine Menge sittenrechtlicher Reformen machen und die Glaubens= formel babin abandern: Es ift nur Ein Gott, und Afbar fein erfter Priefter. Bon ber Renntniß bes Chriftenthums versprach er sich anfänglich viel und schrieb sogar, seiner Urfunden vollständig habhaft zu werden, an den Konig von Portugal, ber bamals im Morgenlande ziemlich in eben fo großem Unsehen stand, als im Abendlande ber Priefterkonia Johannes, an welchen noch Emanuel feinerseits von Portugal aus Auftrage richtete. Allein die Geschichte Chrifti sagte Afbar's philosophischem Deismus nicht zu; er verwarf bas Chriftenthum feiner thaumatischen Elemente wegen. Un=

ter feinem Sohn Jehon, ber fich mit bem Unsbau von Delhi beschäftigte, mabrent fein Bater Mara gur prachtigften Stadt erhoben batte, verfielen alle biefe Reformen. Eine andere Sonthese bes Islam und Bramismus ward schon vor Uf: bar von Nanak Guru aus bem Bolk beraus versucht. Mus ihr find die Seifhs hervorgegangen, die jest unter bem Maha Rabicha Rendschib Singh im Pendschab eine fo große Rolle fpielen. Aber schon daß biefe Berbruderung erft feit etwas langer als einem Menschenalter in Die Geschichte mit einiger Bedeutung eingetreten ift, mabrend ihr Stifter ihr fo lange vorausging, begrundet fein gunftiges Vorurtheil fur ihre Entwicklung, ware nicht die Neutralisation jener Elemente an sich unmbalich und die Basis der einstweiligen Unnaberung nur ber materielle Egoismus, benn die Seifhs und bie Maratten find eben fo continentale Raubstaaten, wie bie Barbaresten maritime.

Wenn Mohammedanische Staaten sich selbst überlassen bleiben, so gerathen sie auf die Länge immer in Verfall, weil der Islam für die Entfaltung eigenthümlicher Lebendigkeit zu wenig Naum gestattet. Christliche Staaten haben dagegen das Charafteristische, daß sie progressiv aus jeder Epoche der Zerrüttung zu neuer Energie sich zusammennehmen. Nun könnte gegen diese Behauptung der Glanz der Khalisate, der Ruhm der Künste und Wissenschaften bei den Urabern angesührt werden. Um nicht zu weitläusig zu werden, wollen wir nur einige Hauptpuncte hierbei hervorsheben.

Wie die allgemeine Weltstellung des Islam die ist, zwischen den Naturreligionen und der selbstbewußten Geisftigkeit des Christenthums eine bewegungslofe, nur in fana-

tischen Ausbrüchen momentan aufgahrende Mitte auszumachen, so ist er auch in politischer Beziehung eine folche schlechte Mitte. Der Willfur bes Despoten fteht die Willfür des akephalen Pobels gegenüber. Emporung ift bie perennirende Form ber Geschichte bes Islam. Es eriffirt in ihm weder eine rein hierarchische, noch eine rein feudale ober bemofratische Staatsform; am wenigsten, mas ben Europaischen Occident auszeichnet, ein fruchtbarer Gegenfat von Rirche und Staat. Bielmehr ift im Rhalifat jedesmal bie hochste kirchliche und politische Würde unmittelbar und erb= lich vereinigt. Urfpringlich batte bies noch einen Ginn. Mis aber nicht mehr nur Ein Rhalifat bestand, als mit ber Bervielfaltigung beffelben die Eroberung ber Gewalt ber Baffen das heft der Entscheidung in die Sand gab, trat eine zwiefache Nothwendigkeit ein: erstlich mußte eine ge= schickte Udministration für die eroberten gander geschaffen werden; zweitens mußten ftebende Becre, junachft als Leibgarbe bes Rhalifen, ben Eroberern felbst beständigen Nach= druck geben.

In jener Beziehung haben die Mohammedaner viel geleistet; in der Municipalverwaltung, im Steuerspstem, in
der Polizei haben sie eine Menge kluger Einrichtungen ausgefunden, welche auch christlicher Seits in Spanien, im füdtichen Frankreich, in Italien oft adoptirt sind. Es hing
dies bei den Moslemim im Mittelalter mit dem blühenden
Zustand ihrer Seiden-, ihrer Goldstoff- und Sammtsabriken, ihrer Metallarbeiten und schönen Steinschleisereien zusammen. — In der zweiten Beziehung aber hat sich die
Geschichte aller Khalisate in einen Militärdespotismus ausgelost, in welchem, wie immer in solchen Fällen, das ste-

bende Beer bie Macht an fich rif und ben Rhalifen von fich abhangig machte. Die Gefchichte bes Meguptischen und Turfischen Gultanats zeigt und einen von ber Willfur ber Mameluken und Saniticharen ftets in Schach gehaltenen Thron und die Begunstigung bes Fremblandischen hat bei Mehemet Ali wie bei Mahmud keinen andern 3med. als fie gegen folche Willfur nach Innen zu felbstftandig zu ma= den. Un ein eigentliches politisches Leben ift unter folchen Umffanden gar nicht zu benfen. Der Genuß ber burgerli= chen Rube und Bequemlichkeit, ber Sarem, ber Spazier= ritt, Die Pfeife, bas Schachsviel, bas Dvium u. f. w., bas find bie Freuden bes Muselmanns. Die Freiheit als folche fich zum Zweck zu machen, kommt ihm nicht bei. Er hat feinen Beariff bavon, baf bie Verfassung eines Staates barin besteht, fur die Herrschaft des Gesetes Garantie zu geben. Die Geschichte aller Mohammedanischen Staaten bat baber eine widrige Monotonie an sich, weil man gar feine eigentliche Entwicklung barin verfolgen fann, fondern immer nur von Neuem bas Schauspiel von nichtswurdigen Berfchworungen, Emporungen und blutigen Thronftreitig= feiten vor fich bat, bei welchen nur die Riguren wechseln, ber Inhalt aber ber namliche bleibt.

Kunst und Wissenschaft haben sich baher nicht aus sich selbst im Islam entfaltet, sondern sind theils nur eine Unterhaltung des Luxus, theils, in ihren größten Phånomenen, imperatorische Improvisationen gewesen. Das Lettere gilt vorzüglich von den imponirenden Bauwerken in Spanien, in der Levante und in Indien. Um nicht in ein ermüdendes Detail zu gerathen, will ich nur bemerken, daß die Impulse zur Kunst bei den Mohammedanischen Bölkern be-

ftanbig aus ihrer Individualitat ober von Außen ber ent= fprangen, bem Koran felbit aber eine afthetische wie fcienti= fische Indifferenz am congruentesten ift. Ich will nur ein paar Thatfachen anführen. Bor bem Muftreten Moham= meds hatten bie Araber eine theils wrifche, theils epische Bolfs: poefie, worin Liebe, Rrieg und Gaftfreundschaft bas begeisternde Thema waren. Die Meffe von Offabh war ber Punct, welcher die Sanger concentrirte und wo die besten Gebichte burch Preise geehrt wurden. Mohammed felbft war kein Dichter. Man bat vom Koran ofter bie falfche Borftellung, als fei er in Berfen gefchrieben. Dies ift nicht ber Kall. Er ift ein Bert ber rhetorischen Profa; nur bie Endzeilen ber Guren find Berfe. Mohammed mar tein Dichter und hatte felbft bas Bewußtsein barüber, indem er gelegentlich aussprach, er brauche es auch nicht zu sein. Ein mit ber orientalischen Literatur grundlich vertrauter Gelehrter, ber fich fur feinen 3weck langere Beit in Rairo aufge: halten hat, ber Dr. Beil, ber treueste Ueberfeter von Schamaschari's golbenem Salsband und von Zaufend und Giner Racht, hat in einer besondern Monographie gezeigt, wie mit bem Koran die Arabische Poeffe in theologischer Dialektik, in enkomiastischer Sofbichtkunst und in Schulgelehrfamteit verfummerte. Er ftellt bie Ganger ber Moallafat wenigstens eben fo hoch, als herr von Sammer ben Dotanebbi. Much Tausend und Gine Nacht wird oft fur eine Emanation bes Islam gehalten. Allein es ift nun gur Benuge eingefeben, baf im Grunde ber gange Drient Ginschlagsfå= ben zum Auswirfen biefer bunten Arabesten geliefert bat. Die in Europa am bekanntesten gewordene Redaction ift aljerdings eine Arabische, muthmaglich unter ber prachtliebenben Dynastie ber Mamlufen in Megypten in ber zweiten Balfte bes breizehnten Sahrhunderts verfaßte. U. D. v. Schlegel gab fogar als Kingerzeig fur bie Sonderung ber ursprünglichen Elemente barin an, bag alle Erzählungen, in welchen Keen, Thierverwandlungen u. f. f. vorkamen, aus Indien ftammten; folche, in benen leibenschaftlich gart= liche Prinzen die Sauptrolle spielten, Perfisch, solche end= lich, worin ein Bater den Sohn an eine Sclavin verheira= thet, Urabisch maren, ba naturlich eine folche Berbindung fur die aristofratische Haltung ber Indischen Raften undentbar fei. Der Roran verbietet ausdrucklich bas Erzählen von Mahrchen als ein lofes Geschwat und da er auch die Sculp= tur und Malerei auf die Bildung todter Gegenftande beschränft, so kann man wohl mit Recht sagen, daß Alles, was sich von pantheistischem Tieffinn in der Poesie ber Perfifchen Secte ber Sfufi's, von phantaftischen Combinatio= nen in den Mabreben, von Miniaturgemalden in den Sand= schriften, von Thierbildungen in ber Sculptur, wie im Lowenhof der Alhambra zu Granada, vorfindet, eben fo ein= geschmuggelt ift, als die Beiterkeit ber Verfischen Beinschen= fen, für beren erquickende Burge ber ftrenge Unbanger bes Islam nur ben leib = und feelverderblichen Genug bes Dpi= ums besitt.

Von der Wissenschaft ware dasselbe zu sagen. Selbst in der Mathematik zeigen nahere Untersuchungen unserer Tage, daß die Originalität der Araber darin nicht so groß ist, als man gemeint hat. Der philosophische Eifer, mit welchem die Saracenen des Mittelalters bei den Griechen in die Schule gingen, ist längst verslogen und für die gründliche Beschreibung anderer Wissenschaften, deren Bedürfniß

man-in neuerer Beit gefühlt hat, ber Roran eine fast un= übersteigliche Grenze. Ich führe aus Taylors Geschichte bes Mohammebanismus ein interessantes Dreument barüber an. Mehemed Uli ließ in Paris ben Cheich Refaa ftubi: ren, um nach feiner Ruckfehr in Aegypten die Guropaischen Wiffenschaften zu lehren. Refaa beschrieb feine Reife, um= ging aber in berfelben Alles, was ihn in ben Berbacht ber Reberei bringen konnte, mit einer Geschicklichkeit, um welde ibn, wie Taylor meint, Galilei beneidet haben murbe. Refaa's eigene Borte find: "Die Frangosen zeichnen fich am meiften in ben praktischen Wiffenschaften aus, find aber auch mit ben speculativen wohl vertraut. Doch haben sie gewiffe philosophische Grundsate, welche von denen aller übrigen Nationen abweichen, wiffen fie jedoch mit folchen Grunden gu unterftugen, baß fie einen hoben Grad von Bahricheinlichkeit gewinnen. In der Uftronomie g. B. find fie febr bewandert und haben ihren Inftrumenten eine Bollfommen= beit gegeben, welche fie die Alten bei weitem übertreffen laßt. Siermit verbinden fie jedoch gewiffe ben beiligen Budern widerstreitende Meinungen, wie 3. B. baß fich bie Erbe um ihre Ure brebe u. f. w. und fuhren bafur schwer zu beseitigende Grunde an. 3ch fonnte noch viele berglei= chen Sonderbarkeiten anführen und mache meine Lefer viel= leicht fpater damit befannt. Jest nur fo viel, daß ihre wiffenschaftlichen Werke voll bavon find und ber Muselmann, ber Frangofische Bucher lesen will, muß erft in Lehren bes beiligen Roran gang fest werben, sonft lauft er Befahr, feinen Glauben einzubugen." Mit ber größten Vorsicht fahrt ber Scheich nach Mittheilung richtigerer Unfichten fort: ,,ein gelehrter Europaer habe behauptet, die Bewegung ber Erbe um sich selbst und ihre runde Form widerstreite der heiligen Schrift keineswegs, weil diese lediglich die moralische Bildung des Menschen bezwecke, und ihre Ausdrücke nicht nach wissenschaftlichen Bestimmungen, sondern nach den außeren Erscheinungen wähle. Wenn es z. B. heiße, Gott habe die Sonne stehen lassen, so bedeute dies nichts anders, als, er habe das Verschwinden ihres Lichtes nur einige Zeit versschoben und deshalb die Erde in ihrer Bewegung wirklich aufgehoben. Das heilige Buch sage, die Sonne stehe still, weil es dem Auge so vorkame, als wenn sich die Sonne bewege."

Raffen wir Alles zusammen, mas uns bisber beschaftigt hat, fo werben wir wohl geneigt fein, bem Urtheil eines feinen Beobachters unferer Tagesgeschichte beizustimmen, baß man in allen neuernben Reformen bes Zurkischen wie bes Megnptischen Gultans, welche im Drient unter bem Musbruck Mizzam : Dichebib zusammengefaßt werben, nur von ber Noth bes Augenblicks aufgebrungene politische Maagregeln, feineswegs eine Tenbeng bes Islam ju mahrhafter Civilisation, ein Streben über fich felbst hinauszudringen, zu seben habe. Der Islam ift zu ftolz, zu felbftgenugsam, ju benkfaul, als bag er mit ber humanitat und beren progreffivem Princip felbftbewußter Freiheit fich ernftlich vereinigen konnte. Das große Intereffe, welches bie Eroberung Mgiers bei allen driftlichen Nationen gefunden bat, ift un= streitig burch ben Gebanken vorzüglich mitbebingt, bag bamit ber Unfang gemacht fei, bie feit ber Grundung ber Rhalifate in Nordafrifa vorherrschende Dumpfheit bes Islam ju vernichten. Bas ber beilige Ludwig, mas Rarl V. ohne bauernben Erfolg versuchten, mas auch jest noch ameifelhaft

blieb, icheint nun, feit die breifarbige Rabne von Ronftantinehs grauen Ralffelfen webet, jur Birklichkeit gelangt ju fein. Die Europaifche Cultur hat feit bem Untergang bes Romerreichs zum zweitenmal in Nordafrika einen feften Musgangspunct genommen. Gelbft bie Lage Algiers als eines ber mittleren Barbarestenstaaten zwischen ben großeren Reichen von Marotto und Aegypten scheint in diefer Beziehung von Wichtigkeit und es ließen fich baraus fur bie Beranderung ber Stellung, welche bie Freiheit und ihre Cultur bem Katalismus und ber Starrheit bes Islam in ben nachsten Decennien abzwingen wird, bedeutende Folgerungen machen, wurden nicht die schönften Perspectiven dieser Urt durch bas mercantilische und politische Interesse ber Englander, ben Primat im Sandel und gur Gee zu behaupten, fo oft und fo schnell zu ephemeren Illufionen verwandelt. Allein von einem hoheren Standpunct aus find auch folche Retardationen ber Humanitat nur ephemer und die gottliche Noth= wendigkeit der Freiheit bricht endlich siegreich durch alle De= bel bes Egoismus. Bor ben milben Strahlen biefer ewig leuchtenden Sonne der Menschheit wird auch die Trubheit bes Islam einft verschwinden muffen!

## IV.

## Der atte Zigeuner.

Eine Stigge.

Wer einen schönen stattlichen Mann sehen will, ber richte sein Auge auf unsern Oberhofprediger; ber nette Fuß, die pralle Wade im Seidenstrumpf, der Brutuskopf mit den tausend frausen Locken, die seinen Lippen, der Anstand und die Würde seiner Haltung, alles verrath Dir den gebildeten Weltmann, der mit sinnigem Verstande in die dumpfe Geistzlichkeit etwas von moderner Eleganz hineinzutragen wußte.

Ich liebte biesen Mann; er war einer von ben Geistlischen, ber weltlich genug war, um auch etwas geistig zu sein. Seine unschuldige Passion waren die Beiber; er verhehlte seine Borliebe für sie nicht, sondern sprach naturlich und offen von naturlichen Dingen.

Ich muß vorbemerken, daß die Aufmerksamkeit, die unser Freund dem schönen Geschlecht widmete, rein platonisch war, daß durchaus nichts körperliches mit unterlief, und er sich hierin gerade von einigen pietistischen Amtsbrüdern unterschied, die in ihrem dunklen Herzen gewaltige Triebe verschlossen, die sich immer abmuhten, die geheime Gluth zu dampken, und sich nicht der geringsten Versuchung aussenten,

weil sie fühlten und fürchteten, ihr schwaches Fleisch werde unterliegen.

Mein Freund hingegen erzählte arglos, wie eine feiner christlichen Freundinnen eine besondere Borliebe für seinen Brutuskopf empfände, wie sie es sich zur Sorge und Aufgabe ihres Lebens gemacht habe, diesen in schönster Kulle zu erhalten; er gestand frei, wie er oft der christlichen Freundin zu Kußen auf einer Fußbank sie, sie sein Lockenhaupt zwischen ihren Händen halte und mit ihren Liliensingern ein Löcken nach dem andern wickele, brenne und aufs anmusthigste ausputze.

Freilich machten die Pietisten einen gewaltigen Larm über bergleichen Dinge; sie konnten nur nach der heißen Sinnengluth ihrer Brust den Hofprediger beurtheilen und verdammten ihn ohne Weiteres, riefen Strafen und Fluche über sein Haupt herab, und hielten die Religion selbst für gefährdet.

Er hatte eine Frau und sieben erwachsene, ziemlich forpulente Sochter, also mußte jeder Berdacht schweigen. Die Wickelgeschichte geschah bei offenen Thuren, so daß alle Domestien des Hauses als unpartheilsche Zeugen seiner Tugend aufgerusen werden konnten.

An einem kalten November-Abend war ich bei ihm. Wir hatten eine Flasche Bein geleert; durch den Geist des Getrankes war unsere gegenseitige Mittheilung auch warmer und geistvoller geworden; die hohe Aftral-Lampe gab ein schönes Licht, der Kamin eine behagliche Temperatur, und der Gegenstand unseres Gesprächs uns ein wahres Versanügen.

Die bleiche magere Frau bes Predigers von ihren sieben hoffnungsvollen Tochtern gefolgt, sturzten zwischen unfere Unterhaltung und zerriffen den Faden derfelben.

"Sefus Christus!" — rief Pauker, wie ich ihn nennen will — "Weib, was geschieht, was soll geschehen?"

"Strafe von Gott!" — feufzte die Frau; "Bater, was wir erleben!" — zwitscherten die holdseligen fetten Radchen burcheinander — "o, es ist schändlich, kaum zu sagen, schändlich!"

"Rebet, redet, mas ift's?" bonnerte ber hofprediger.

"Denke Dir, Bater" — nahm die Frau das Wort — eine Horbe braunschwarzer heiben hat sich eingefunden und unter den Saulen der Vorhalle unserer heiligen Kirche ihr Sundenlager aufgeschlagen! Sei Gott uns gnadig, das bedeutet das nahe jungste Gericht!"

Der Gottesmann gerieth außer sich vor Born, er maß mit großen Schritten bie Stube, suhr mit seiner runden bluthen weißen hand in die dunklen Locken und betrachtete sich im großen Spiegel, wie er sich in den Affecten ber Wuth und bes Bornes ausnehmen mochte.

Der Kuster, der heftig eintrat, storte ihn in seiner prusenden Selbstanschauung; der zweite Prediger folgte auf dem Fuße, stellte sich dem Hosprediger mit troziger Gebehrde entgegen und rief mit Donnerstimme: "Da haben wir die Frucht unserer modernen Moral-Principien; das ist Gottes Hand die uns züchtigt, er sendet das Wolf der Buste gleich Heuschrecken zu uns, um die Säulen unsers Tempels zu schänden und zu benagen!"

Mein Freund maß mit großen Schritten die Stube;

er trat zum Kamin, fachte die Lohe ftarter an und ftarrte schweigend in die Flamme.

Der Diakonus folgte ihm mit wuthenden Bliden und die Selle bes Feuers und der Lampe brachte eine feltsame Beleuchtung auf seinem Gesicht hervor, das von Leidenschaft roth gefärbt, mit stark angelaufenen Abern an der Stirn die Bewegung und den Kampf seines Gemuths deutlich verrieth.

2118 Ulles schwieg und felbst bie biden Tochter bes Dberhofpredigers, Die, obgleich fie mit ihrer Babl und ihrem forperlichen Dafein fast ben gangen Raum bes Bimmers fullten, nur gang leife, wie Grillen am Mittag, ju girpen wagten, hob ber Diakonus feine Urme hoch empor und rief mit feiner gewaltigen Stimme: "Ich febe, es gescheben, wie zu Chrifti Tagen, taglich mehr Grauel im Lande: Taubenhandler und Biehverkaufer siedeln fich an ber geheiligten Statte an; ja, nur noch einen Schritt, nur noch einen Sußbreit weiter: fo fiegt Beiben = und Judengeift gang, und unfere beiligen Tempelfaulen brechen und begraben bas fleine Sauflein achter Junger unter ihren Trummern. Aber"fuhr er mit erhoh'ter Stimme und geballten Fauften fort, wobei alle fieben Madchen fammt ber Mutter mit ben Mu= gentibern gudten; - ,,fo mahr ich Bolfzahn heiße, ich will Deine Gaulen ftuben, ich will Deinen Altar vom Gezuchte rein fegen, ich will bas Bernunftlampchen ber Beibergogen ausloschen und die Bahrhaftigfeit bes Glaubens vertreten!"

Mit verhaltenem Born im Herzen, boch im Geficht ein schwaches Lacheln, trat ber Hofprediger zu ihm und sagte scharf: "herr Bruder, wozu sich so sehr ereifern und mit Handen und Worten um sich schlagen! Das kann zu nichts bienen."

Der Diakonus mar zu fehr erhitt, um fich burch biefe leise Beisung in feinem Texte ftoren zu laffen. Den festen Blick auf meinen Freund gerichtet, versette er: "Ich werde die Wahrheit vor aller Welt vertreten, feine menschliche Ge= walt foll mich hindern fo zu reden, wie ich benke und fühle! Unfer ift die Schuld aller Grauel unserer Beit; wir haben es felbst vorbereitet; wir find vom reinen Glauben abgewi= chen und haben hubsche poetische Bilberchen aus ber ferni= gen, beiligen Schrift gewählt! Wir haben unfere Reben mit Blumchen bestreuet, um Lieblinge ber Beiber zu werben und ihren Grillen und Launen nachzugeben! Unftatt von ber Sonne der Wahrheit, wollen wir uns vom Lichte unferes Dunkels fuhren laffen! Unftatt bes ewigen großen Gottes, haben wir einen Goben ausgebildet, bem wir Weihrauch ftreuen! Daber bie Strafen, daber ber Unglaube ber Beit! Daber bie Entweihung alles Beiligen, wie eben jest geschieht!"

"Still, stille!" — rief ber Hofprediger mit Majeståt und Burde — "hier in meinem Hause ist ein neuer Bußsprediger nicht am rechten Orte; überhaupt aber ist kein Mensch, sondern allein Gott unser Richter, denn er ist es selbst, der im großen Weltseben neue Ideen, neue Grundsähe und Lebensansichten entwickelt; durch Fortschritt aller Künste und Wissenschaften reist der Menschengeist immer mehr seiner Bollendung entgegen und kein Fluch, kein Bannspruch kann ihn in den engen Schranken verjährter Vorurtheile einschließen. So scheint die Zeit sich auch zu nähern, wo wir mit ausgeskärtem Verstand über alle abergläubische Albernheiten lächeln werden!"

"Jest helfe mir Gott" — brulte Bolfzahn mit schaumendem Munde — "Bibelwahrheiten nennt man verjahrte Vorurtheile! Schlagt nicht der Donner in das Haus und zermalmt den Wurm, der diese Kasterung gegen den Hoch= sten auszusprechen wagt!?"

Der Hofprediger bis sich auf die Lippen; seine sieben Tochter standen wie bleiche Marmorbisder langs der Wand, und blickten mit weinerlicher Gebehrde auf den Bater; die Frau zitterte am ganzen Leibe, und rang die Hande, wobei sie Wolfzahn mit flehenden Mienen anschaute.

Diese unheilschwangere Stimmung ward durch die Unstunft eines Boten unterbrochen, der den Diakonus aufsuchte und ihm die Meldung machte, daß sein schöner Lieblingsstater Muzius von den graulichen heiben eingefangen, abgesichlachtet sei und jest am Feuer brate, um von ihnen verspeist zu werden.

Eine unaussprechliche Wuth bruckte sich im ganzen Wesen bes Diakonus aus; er ballte die Fauste und stemmte sie trogig in die Seiten, seine Stirn faltete sich in kleine Faltchen und seine Augen loderten wie Kometen in der Winternacht; er schien keines Wortes machtig zu sein, denn der Unsang mehrerer Reden loste sich in ein unverständliches Gemurmel auf.

Bulest machte ein Fluch auf bas fündliche Haupt der Beiden und ein Seufzer über den schmählichen Tod seines Katers seinem gepreßten Herzen Luft; er trat drei große Schritte zum Kamin, starrte in das Feuer und zerdrückte eine Thrane der Wehmuth, die sichtbar ward, in seinen Augen.

Der Dberhofprediger hatte fich jeht gesammelt; er sagte mit sonorer Stimme: "herr Bruder, unser Eifer suhrte uns ganz vom Gegenstande ab; wir muffen zu einem Entschluß schreiten, um die Kirche von dem Gesindel zu reinigen; ware es nicht zu spat, so wurde ich aus Schloß geben, um ben Befehl auszuwirken, daß das Regiment rother Husaren aus dem nahen Städtchen herbeordert wurde; allein das kann jetzt vor Morgen nicht ins Werk gerichtet werden, und darüber bleibt das Volk die Nacht ruhig unter dem Vorzbache unsers Gotteshauses."

"Wir sind selbst genug, herr Konfrater," — entgegenete ber Diakonus wieder scharf und trogig. — "Freilich, soll uns jest das Vernunstslämmichen erleuchten und schügen, so möchten wir erbangen und verzagen; aber hier beweist sich die Macht und herrlichkeit unsers Gottes; seine Blige sind unsere Diener, seine Donner unser Schild; unsre Worte werden Pseile, die das herz der Verbrecher durchbohren; ja, im Namen dessen der unser herr und Vater ist, werden wir das ganze höllenheer bandigen und verjagen."

Der Hofprediger mußte, fo unlieb ihm die Geschichte war, am falten fturmifchen Berbftabend fich jur Begleitung entschließen. Er gab feiner Frau einen Bint, worauf die Sorgfame erft ein Paar bicke Wollftrumpfe berbeibrachte, welche bas Gine ber biden Mabchen bem Bater über bie Beine, und biefer baruber feine großen Sagbftiefeln gog, um fich auf jebe Beife vor bem schablichen Ginfluß ber Raffe ju ichuten. Nachbem er auch einen tuchtigen Pelzmantel umgelegt und eine Pelamube mit Ohrklappen aufgefest hatte, trat er in Begleitung ber beiben Manner, bes Rufters und bes Diakonus, ben Weg nach ber Rirche an. Die Mutter fammt ihren Tochtern vermochten ihre Anast nicht zu bemaltigen, fie gitterten und blickten fich ftumm mit großen Thranen in ben Augen an, und die Jungste, welche zuweilen an schwachen Nerven litt, wurde fogar ohnmachtig und mußte von ben Schwestern, die felbst vor Angst um bas Wohl bes Baters einer Ohnmacht nahe waren, zu Bette gebracht werben.

Es war in der That auch eine der sturmischsten, unfreundlichsten Herbstnächte im nördlichen Deutschland; der Himmel, schwarz wie ein Bahrtuch, legte eine gleiche Finsterniß über die Erde. Im kalten Nordost-Winde rieselte ein feiner, dichter Negen nieder, und durch die Kastanienbaume, welche die Allee bis zur Kirche bildeten, sauste der Sturm unheimlich und wild, stöberte die alten Blätter herab und warf die stachlichten Früchte klatschend zur Erde.

Wolfzahn in Sifer über den Mord feines Katers und die Entweihung der Kirche, schritt immer eine Strecke voran, und vermochte feine Ungeduld nicht zu zügeln. Mit verbiff'nem Grimm kehrte er von Zeit zu Zeit mehre Schritte zurück, um bei seinem geistlichen Vorgesetzten zu bleiben, der langsam mit Ruhe und Anstand fortschritt und dem Kufter, dem seine Frau noch eine große Laterne mitgegeben hatte, befahl, hier und dort zu den Füßen des geistlichen herrn zu leuchten, damit nicht irgend ein Stein oder eine schlüpfrige Stelle ihn zum Falle brächte.

Der alte Mann that mit gewohntem Amtseifer seine Pflicht; sein Ruckgrad, bas von achtzig Sahren krumm gebogen war, beugte sich noch tiefer, um Gesahr und Mißgeschick zu meiben; seine durre, fast nur noch mit Haut bekleibete Hand zitterte am blanken Meffingringe ber Laterne, und die Kniee schlotterten ihm vor Frost. Kein Wunder auch; sein schwarzer Leibrock bestand aus dunnem, abgetragenem Tuche, aus Ehrsucht vor dem Vorgesetzen trug er seine steife Lederkappe in der linken Hand, so daß der Regen auf

fein ehrwurdiges Haupt fiel, und der Sturm ihm das triefende Silberhaar um die Wange peitschte.

Sie naherten fich ber Kirche und erkannten schon von Beitem eine dunkle, verworrene Masse, bie unter den Saulen lagerte, und im dumpfen Gerausch sich bewegte.

Als sie nun bichter hinzutraten, fanden sie auf den Steinplatten der Vorhalle ein Feuer angezündet, das aber nur unsicher und schwach empor flackerte, da das Säulendach nicht so weit vorsprang, es gegen Wind und Nasse zu schüßen.

Die Nacht lag falt und tobt über ber Flur; Die Baume fauften im Sturm und ber Regen flatschte von ber Rirchenkuppel in sturgenden Buffen nieder. Im hintergrunde und um bas Feuer lagerten bie Bigeuner in wilben graufigen Gruppen burch einander. Der Regen schlug von Beit zu Beit bermaßen auf bas Feuer, bag tiefes Dunkel bie Scene einhullte und die Gluth zu verlofchen schien. Dann fachte ein frischer Luftzug die Klamme wieder an und warf ein gitterndes Zwielicht auf die bunte Gruppe. Sier lag ein halbbekleidetes Beib, mit Geficht und Fugen jum Feuer gekehrt, ben Saugling an ber Bruft; mit ber einen Sand hielt sie das Kind, mit der andern einen Knochenrest, ben fie begierig abnagte. Gine andere weibliche Rigur ftreckte fich neben biefer, halb ichon vom Schlafe betaubt; fie hatte das Haupt mit dem wild verworrenen Haar an eine der Tempelftufen gelehnt, und ichien co nicht zu empfinden, wie der Regen ihren Kopf benäßte.

Ein paar Buben kauerten bicht baneben, und verzehr= ten, mit liftigem Blid in ben bunkeln Augen, einige Frofche, bie ihnen Zufall und Gluck in die Hand und jett in den leeren Magen führte. Manner und Weiber und Kinder lagen bunt durcheinander, und schienen noch am Reste des Mahls zu nagen, oder im Halbschlafe sich zu wiegen. Ein Greis von sehr hohem Alter schritt allein aufrecht unter den Saulen auf und nieder.

Beibe Prediger sammt dem alten Kuster hielten einige Augenblicke an, um das Bild zu übersehen, und suchten sich zu einer passenden Strafrede zu sammeln. Wolfzahn indeß, der überhaupt von heftigem, jähzornigen Gemüthe war, ersblickte nicht so bald die Knochenreste seines Katers im Munde der Zigeuner, als Mitteid sein Herz beregte, und er mit frischer starker Stimme rief: "He, Gesindel, Bolk des Teusels, und Erbe ewiger Verdammniß! wollt Ihr Euch packen und das Haus unsers Herrn und Gottes nicht länger verunreinigen und entweihen!"

Die halbentschlafenen Zigeuner erwachten; alle Köpfe richteten sich auf Wolfzahn, und ihre klaren Augen sahen ihn kalt und ruhig an.

Der Greis allein, auf bessen Stirne hundert Lenze mit Hieroglyphen=Schrift Erfahrung und Weisheit geschrieben hatten, trat einen Schritt bem Prediger entgegen und fragte mit heiserer aber fraftiger Stimme: "Warum verlangst Du das, Mann?"

"Barum?" — rief Bolfzahn erbittert — "Warum ich das verlange, fragt ihr noch? Gesindel! weil dies der Tempel unsers Gottes ist; weit ihr ein sundiges, versluchtes Bolk seid, das mit seiner Gegenwart unser Heiligstes entsheiligt!"

"Mann," — antwortete ber Alte ruhig — "wir haben fein Steinhaus und kein Obbach, kein Bett und keine Dede, keine Kleidung und keinen Ofen; es ist eine kalte rauhe Nacht, ber Regen gießt aus ben Wolken — laß uns gerne hier rassten, Dein Gott gebraucht diese Nacht seinen Tempel nicht und wird uns freundlich unter dem Vordache Schutz vor Sturm und Wasser gewähren."

"Gotteslästerer!" — schrieen beibe Prediger wie aus einem Munde — "packt euch sogleich von hinnen oder man wird euch mit Ruthen fortpeitschen!"

Rein lauter Uthem ward im ganzen Kreis ber Zigeuner vernommen, alle Augen blitten nur in einer unheimlichen Gluth, ber Alte blieb starr und fest wie vorhin und rief laut bie Frage: "Seid ihr Christen?"

Die einfache Frage sette Wolfzahn in die höchste Wuth, er bebte vor Jorn und vermochte sich kaum von Thatlichkeit zurück zu halten; endlich rief er bonnernd: "Im Namen unserer weisen und gerechten Landesbehörde befehlen wir euch, diesen Ort zu verlassen, eure Lumpen in den Wald zu tragen und nicht mit euren Teufels = und Thiermorder handen diesen Tempel zu besudeln!"

"Packt Euch fort" — rief ber Oberhofprediger bazwischen — "wir werben sonst Gewalt mit Gewalt vertreiben mussen."

Der alte Zigeuner regte sich nicht, er ftand über ben Hauptern seines Haufens an ber Saule gelehnt, und schien ben Augenblick abzuwarten, wo beibe Gottesmanner schwiesgen; als jest eine Pause erfolgte, wiederholte er seine vorige Frage.

Als er schwieg, erhoben alle Zigeuner im ganzen Kreise bie Stimme und riesen bie Frage nach: "Seid ihr Christen?" Die Kinder, die auf den seuchten Stusen oder im Schooß und an den Bruften der Mutter schließen, erschraken vor dem lauten Schrei; ihr Lallen und Wimmern hallte schaurig nach.

Den Oberhofprediger schien diese Frage in milbere Stimmung zu versetzen, er trat einen Schritt naher und sagte mit gemäßigtem Ton: "Aber, guten Leute, die Pflicht unserer Religion, die Burbe unseres Standes und die Heiligkeit des Ortes erlaubt es nicht, Euch hier zu dulben; beshalb seht die Sache von der rechten Seite an, es ist weder Willfuhr noch Harte, sondern das Unsehn unserer Kirche gebietet uns sie zu schüßen."

"Gut, frommer Mann" — versette der Greis — "so gieb uns eine Nachtherberge und ist sie auch nur in Deinem Stalle bei Deinem Bieh."

Der Hofprebiger blickte verlegen vor sich hin, er rieb sich die weißen Hande, ohne eine Antwort zu sinden, und in der Beklemmung seiner Seele richtete er seine Augen stehend auf Wolfzahn. Der Diakonus, der sich nie um eine passende Antwort verlegen suhlte, rieffast höhnisch: "Ei, wie klug ihr seid und sur wie dumm ihr und haltet! beim Vieh wollt' ihr Euch einquartieren, damit wir bei dem Andruch des Tages ein leeres Nest sanden? Ei, ei! eine recht pfiffige Diebes-Idee, die Euch wohl behagen mochte."

Nach biefen Worten erfolgte von beiben Seiten eine Paufe; man horte nur bas Klatschen bes Waffers und bes Sturmes in ben Baumen; ein junges Weib, bas ein Kind an ber halbnackten braunen Bruft wiegte, sang eintonig

mit fremdem Accent: "Schlaf', Bub', der große Gott wacht über Dir, er macht Dich stark und hartet Dich ab, daß Du das Wasser aus Deinen Haaren schüttelft, wie die Schlange von der gesteckten Haut."

Der Greis war mehrere Male unruhig auf und abgesschritten, er stand zwischen ben Saulen und sein ungebleichztes, nur bunne gewordenes Haar flatterte wild im Winde; mit seiner sesten, tonlosen Stimme versetzte er: "Ich will Euch die Wahrheit sagen, Manner—, ihr habt einen Goten und keinen Gott! euren Goten verehrt ihr hier in diesen Steinhallen, denn er giebt euch Nahrung, Kleider und Ansehn."

"Sattet ihr einen Gott, so waret ihr milb und menschlich, und Gute und Liebe wohnte in eurem herzen und ihr achtetet ben Menschen, benn Gin wahrer Gott ift unser aller herr und Vater!"

"Aber die Goten find bose Teufel, sie haben, so lange die Welt steht, Leben und Blut, Glud und Gut der Menschheit gefressen; sie haben unschuldige Sauglinge zum Opfer begehrt und das Brod ganzer Wölker verschlungen; sie streben allein nach Gewalt und Herrschaft und wandeln über Leichen zu ihrem Ziele."

"Seht, ihr Manner, mein Auge sah ein Sahrhundert in der Weltzeit vorüber wandeln, ich habe viel gesehen und erlebt und darf wohl ein Bortchen reden; nie habe ich grosperen Eigennut als bei Gogen-Priestern gesunden."

Wolfzahn brullte mit schäumendem Munde: "Am Pranger soust Du diese Lafterung gegen unsern Herrn und Lehrer entgelten!"

"Gebehrbe Dich nicht so wuthig, Mann" — strafte ber Zigeuner ben Diakonus mit ruhigen Worten — "ich kenne Deinen Christus besser als Du glaubst und trage seine guten weisen Lehren in meinem Herzen, darum habe ich nicht sein Wort auf den Lippen, darum stammte ich nicht gedankenlos seine Besehle nach; in mir leben sie und herrsschen in meiner Brust, wie die Gottheit in der Natur."

"D Bater, strafe biesen schändlichen Lafterer, brenne mit Deinem Blitz sein Gebein zu Usche und streue sie in alle Binde" — betete ber Prediger mit gefalteten Sanden und fromm zum himmel gerichteten Augen.

Der Greis stand mit einem sanften verklarten Lacheln im Gesichte; er erhub noch einmal seine laute Stimme und sagte: "Alle Guter bes Lebens und ber Welt habt ihr als Eigenthum in Besit genommen; wir haben nichts wie das Leben selbst; die Lumpen, womit wir uns vor Kalte schüken, habt ihr weggeworsen, die von Euch ausgestoßenen Thiere nahren uns, jeder Bach reicht uns den Trank; aber deshalb tauschen wir boch nicht mit Euch, denn wir stehen über Euch an Erfenntniß und sehen Eure Blindheit in allen Dingen; weil ihr den Besit an Euch gerissen habt, so verwechselt ihr das Leben mit dem Besit, und Wahrheit mit Dunkel, Liebe mit Leidenschaft, und Leben mit Tod!"

"Aber hort noch meine letten Worte und schreibt sie auf die Tafel Eurer Ersahrung: "Eine Religion, die nicht im Herzen des Menschen wohnt, nicht auf sein Leben und seine Handlungen wirkt, und ihn milber und nachsichtiger macht, die ist keines Tempels werth, und keines Priesters, denn sie ist nur eine Maske für die Lüge."

Die beiben Geistlichen standen schweigend, auch der Alte schwieg eine Weile, dann stieß er einen tiefen gurgelnden Laut hervor und trat unter die Horbe.

In einigen Minuten gerieth ber ganze haufe in Bewegung, die Manner erhoben sich und burdeten auf ihren
Ruden die Bagage, Kinderstimmen tonten wirr durch ben
Ruf ber Mutter und die Reste ber in Usche verglimmenden
Flammen beleuchteten nur schwach die dunkele Gruppe.

Nach wenigen Minuten war alles aufgeraumt; ber Zug setzte sich in Bewegung und verschwand balb in ber finstern Nacht.

Beide Prediger kehrten stumm zurud; Wolfzahn entsfernte fich schweigend von seinem Umtebruder und auch ber alte, ganz durchnäßte Kufter wurde gnadig entlassen. —

Nachbem mein Freund wieder in feinem Saufe angelangt war und fich von der Strapaze erholt hatte, schien er febr nachbenklich und von den Worten des Greifes angegriffen.

Ich errieth seine Gebanken und gab ihm ben Trost, baß jeder Mensch über ben Stand und die Verhaltnisse des Andern abspreche, ohne in seiner Stellung besser zu sein. "Setzen Sie, werther Freund," fügte ich lächelnd hinzu, "diesen Naturphilosophen in ein geistliches Umt, geben Sie ihm ein gutes Auskommen, und er wird eben so schnell seine Neigung zum Kahensleisch, wie seine große weltburgerliche Idee von der Religion verlieren."

## Die Zerktörung von Jerukalem.

Von

## M. Beit.

Us der Allheil'ge nun die Tempelstätten Preisgeben wollte, sprach er dieses Wort: Das Maaß ist voll, ich kann sie nicht erretten.

Doch weil, fo lang' ich thron' an biefem Ort, Der Feind nicht wagt, ihn frevelnd zu zerftoren, Wend' ich bas Antlig meiner Gnaden fort.

Und hier bei meiner Rechten will ich schworen, Bis einft ber Morgen ber Ertofung tagt, Bu meinem Tempel nicht zuruckzukehren.

Bur felben Stunde fturzt in wilder Jagd Der Feind herbei, der Tempel finkt zusammen Und seiner Priefter Sauflein flieht verzagt.

Da wendet fich von den emporten Flammen Aufwarts der herr zu seinem ersten Throne, Daraus die Engel und die Welten flammen.

Metatron aber flehte: herr, o schone Des eignen heerb's und lag uns Engel weinen. Und Gott: Gleichwie ein Mann, ber feinem Sohne, Dem Einz'gen, was ihm übrig von bem Seinen, Die hochzeit ausgerichtet und er ftirbt, So trag' ich Weh um bie zerftiebten Meinen.

Mein Tempel ift es, ber in Schutt verbirbt, Der heiben Schwarm, ber sich burch meine Schlachten Und Strafgerichte Preis und Ruhm erwirbt!

Ihr Engelfürsten, laßt und jest betrachten, Belch' einen Trummerhaufen jene heiben Aus meiner fugen Rubeftatte machten.

So gingen fie, sich an bem Schmerz zu weiben. Boran schritt Jeremias. Als fie kamen Zum grausen Ort, sprach Gott mit bittrem Leiben:

Das ist mein haus, worin sie meinen Namen Lobpreisend sangen: Webe sei gerufen Um meine Kinder, meiner Treuen Samen,

Um meine Priefter an des Altars Stufen, um meine Freunde Wehe, die erschlagen Um Bege liegen unter Roffeshufen!

Und fprach zu Jeremias: Deine Klagen Sind leer und hohl um mich und um die Meinen, Drum geh', es meinen Treuen anzusagen,

Daß fie vor Gottes Angesicht erscheinen, Die Bater meines Bund's und mein Prophet Und Diener Moseh. Die verstehn, zu weinen.

Und Jeremias: herr ber Belt, wo geht, Berkunde mir's, ber Beg-zu Moseh's Grab, Den noch kein fterblich Auge hat erspaht?

Bu Jordan's Ufer wandre du herab Und rufe laut: Erstehe, Amram's Sohn, Sieh nach ber Heerde, die ber herr bir gab!

Und ruftig pilgert Jeremias schon Und kam zur Doppelhohl', in beren Tiefen Die Bater fanden ihrer Tugend Lohn,

Mo fie den Schlummer der Gerechten schliefen. Erwacht, erwachet, Gott der Herr gebeut! Und warum heute? dumpfe Stimmen riefen.

Ich weiß es nicht, sprach er mit Scheu und Leib; Er fürchtete bes Borwurfs Stachelworte: Ergangen ift es so in beiner Zeit.

Und ging und kam zur offnen Grabespforte, Bu Jordans Strand und rief: Jehovah fpricht: Erfteh', mein Knecht, von deinem Schlummerorte!

Und warum heut? Doch er: Ich weiß es nicht. Uls Moseh nun sich aus dem Fluthbett wandte, So wie ein Strahl durch dunkle Wolken bricht,

Da ging er zu ben Engeln, die er kannte Bom Sinai, und rief: was ist geschehen, Daß Gottes Born so sichtbarlich entbrannte?

Und sie: haft du im Geifte nicht gesehen Des Boltes Trubsal und bes Tempels Brand? Und er zerriß sein Kleid in Schmerzeswehen,

Und pilgert mit ben Batern Sand in Sand, Bis er gur Statte ber Zerftorung tam, Wo Gott ber herr mit feinen Schaaren ftand. Bor ben Allheil'gen ftellte Abraham Sich klagend hin: Warum, o herr ber Belt, Erkorft bu mich zu folchem bittern Gram?

Und weinend balb hat sich ihm zugesellt Der Engel Schaar, zu der Jehovah spricht: Um wen seid ihr zum Klagen aufgestellt?

Um Abraham. Du aber horst ihn nicht. — Seitbem mein Liebling ruht in bunkler Rlause, Erschien er nicht vor mir im himmelelicht,

Und nun, was will mein Freund in meinem Sause? Da rief ber Alte: Herr der Welt, warum Ersahst du mich zu nie erlebtem Grause,

Und tilgst in Flammengluth bein Beiligthum? Gebentft bu nicht, daß ich auf biesem Sugel Den Sohn bir opfern wollte, bir jum Ruhm,

Und siegelst nicht mit beinem Gnadensiegel? Doch Gott: Gefündiget hat Jorael, Zerrissen treulos bes Gesebes Zügel.

"Und wer, o herr, bezeugt den fund'gen Fehl?" Bur Beugin ift die Thora dort bereit. Und fieh, die Thora zeugte sonder Hehl.

D, meine Tochter, beneft bu nicht ber Zeit, Sprach Abraham, als Gott ben Bollern allen Dich vorgeführt, mit heißer Dankbarkeit?

Sie hatten nicht an beinem Joch Gefallen, Da kam mein Bolk aus feinem Bann zuruck Und nahm bich gaftlich auf in feine hallen, Und ehrte dich. Und jest, da fein Geschick Sich nun erfüllt, jest willst du es verklagen? Da mandte sich die Thora, Scham im Blick.

Und Tfaak fprach: Ale ich ben Bater fagen Die Borte horte: Gott hat fich erkoren Das Lamm zum Opfer, fahft du mich verzagen?

Und Jakob sprach: D, mar' ich nie geboren! Denn meine Kinder, die ich groß gezogen, Wie junge Brut, sind ganz und gar verloren.

Biel Sorg' um fie hab' ich im Geift' erwogen, Und nun erweckst bu mich, ich muß fie sehen Bom Strudel rettungslos hinabgezogen.

Und Moseh trat herzu, vor Gott zu ftehen. Er lallte nicht mehr; seine Rede floß Ihm von den Lippen, ftark wie Sturmeswehen:

- Vor allem Bolk, ein unermudet Roß, Lief ich voran, wohl vierzig Jahre lang, Wo ich des Fluch's, des Segens nicht genoß.

Und als ich nun der Sehnsucht Ziel errang Un unfres Landes mir verschlofinen Thuren, Da war's, wo ich verscheibend niedersank.

Roch einmal will ich fort, fie heimzuführen! Ich will boch feben, wer fie halten kann, Benn fie die Rraft bes alten Fuhrere fpuren.

Du, Jeremias, ebne mir bie Bahn! Und er: Der Weg ift angefullt mit Leichen. Doch Mofeh rief: Was thut's, geh mir voran! So gingen fie, die Statte zu erreichen Un Babels Bachen, wo zu Schmach und Sohn Das Bolf erlag graufamen Ruthenftreichen,

Wohl Mancher sprach jum andern: Umram's Cohn Erstand aus seinem Grab' und los't den Fluch! Doch eine Stimme kam vom himmelsthron:

Bon Gott dem Herrn ergangen ist der Spruch. Und Moseh sprach: Er wird den Schmerz euch lindern, Begnad' euch Gott, der euch in Fesseln schlug!

Den hochsten Willen konnt' er nicht verhindern Und als er wieder zu ben Batern kam, Da fragten fie: Wie geht es unfern Kindern!

Und Moseh weinte laut vor tiefer Scham. Gludlich die Todten! Doch die übrig blieben, Die einst so trobten, find nun fcheu und gahm.

Sie wagen nicht, zu haffen und zu lieben. Sie liegen nacht, bem Hunger preisgegeben, Erfüllt ist Alles, wie ich's aufgeschrieben.

Die Ketten raffeln, feige Glieber beben Bor his und Frost. In kummerlichen Sorgen Berzehrt sich ihr ohnmachtig Sklavenleben.

Fluch bir, o Sonne, daß du nicht verborgen Dein Untlig, daß dir lustete, zu tagen Des Tempelbrandes schmachvoll blut'gem Morgen!

Die Sonne aber fprach: Wie magst bu sagen So boses Bort? Mann Gottes, weißt bu nicht, Daß ich, von sechzig Ruthen wund geschlagen, Dem graufen Jammer leuchten ließ mein Licht? Und wieder rief, von neuem Born durchbrungen, Der hehre Greis: herr, beine Lehre fpricht:

So Rind als Schaf, das Thier mit seinen Jungen Sollt ihr nicht schlachten beid' an Einem Tag. Und fieh, der Feind, hat er nicht gar verschlungen

Den Saugling, ber am Mutterbusen lag, Busammt ber Mutter? herr, mein Gott, und bu, Du schweigst von solcher offenkund'gen Schmach?

Da aus ber Engel Mitte trat herzu Rahel, die mutterlichste aller Frauen, Und sprach des Herrn emportes Herz in Ruh:

Als Jakob um mich warb, ba mußt' ich's schauen, Daß Laban ihm bie Schwester zuerkannte; Grausam getäuscht war hoffen und Vertrauen.

Und weil mein Berg nach meinem Freunde brannte, Gab ich ein Zeichen ihm, mich zu erkennen, Daß uns des Baters Lift nicht übermannte.

Doch ich bezwang die Gluthen, die wie Brennen Der Eifersucht mir um die Seele schleichen Und wohl ben Menschen tief verwunden konnen.

Der Schwester übergab ich jene Zeichen, Ja, in ber Rabe hielt' ich mich verborgen Und sprach fur sie, bas herz ihm zu erweichen.

Ich führte Spott und kummerschwere Sorgen Wie Wolken leicht ob ihrem Saupte hin; Deg ward ich froh an ihrem Hochzeitmorgen. So that ich, Allerbarmer, und ich bin Ein sterblich Weib. Doch um die hohlen Goben Erglüht in Eifersucht, o Herr, dein Sinn?

Du ließest meine Kinder mir zerfegen Bom wilden Feind, auf unbetretnem Wege, Un ihrer Ungit den Siegeshohn ju wegen!

Da ward die Liebe des Allheit'gen rege. Hot' auf, so sprach er, fernerhin zu trauern Um deine Kinder, die ich lieb' und hege

Um beinetwillen. Meinen Geift burchschauern Gesichte mir von einem spaten Gluck; Mein Racheschwur, er wird nicht ewig bauern, Und beine Kinder führ' ich bir zuruck!

### Literaturblätter.

## Niebubriana\*).

ĺ.

Friedrich August Wolf, gefragt, was er denn von Niebuhr's romischer Geschichte halte, und besonders von der Behauptung, daß in den ersten Buchern des Livius ein altromisches Spos stecke? antwortete in seiner kaustischen Weise: "Das altromische Spos wird wohl ein moderner Roman sein."

Ein andermal meinte Wolf, die Sachen, mit benen fich Niebuhr fo abquale, hingen an gang andern Faben, als der in Sanden habe! —

<sup>\*)</sup> Aus Anlaß bes großen Interesse's, bas ber Name Niebuhr burch bie bei Perthes erschienenen Lebensnachrichten und Briefe bes großen Geschichtsorsches neuerbings in der Literatur erweckt hat, stellen wir hier einige Anekoten und Urtheile zusammen, die als charakteristische gelten können. Die Briefstellen am Schlusse bezeugen bieselbe unparteissche Anerkennung, die sich auch in einer bekannten Rezension ausgesprochen, und zwar einigen posthumen Ansprüchen nicht genügt hat, bagegen vielen wohlkundigen Mannern, und darunter mehreren preußischen hohen Staatsbeamten, fast als ein Uebermaß von Gunst erschienen ist. Eine Anzahl merkwürdiger Briese von Riebuhr selbst durften wir in der Kolge noch mittheilen.

2.

Niebuhr's romifche Gefchichte. Reue, veranberte Auflage.

Neue Fragen, statt der alten, Die man sonst fur wahr gehalten! Gebt die alt= und neuen Fragen, Die den Hunden, die den Kagen! A. W. von Schlegel.

3.

Niebuhr wollte die ganz neue Entdeckung gemacht has ben, der heilige, im gemeinen Leben nicht erlaubte, aber doch wohlbekannte Namen der Stadt Rom sei Quirium gewesen, daher die Romer denn auch Quiriten genannt und diese abgeleitete Benennung allgemein üblich geworden, der Stadtname aber stets verpont geblieben. Auf diese unhalts bare, durch nichts zu erweisende und auch unfruchtbare Hosp pothese hat A. W. von Schlegel ein komisches Lied gemacht, bessen Refrain:

"In Quirium, in Quirium, Era lirum, larum, lirium" von ungemeiner Wirkung ist, und das den besten Chansons ber Franzosen an die Seite gestellt werden kann. 4.

Doppel=Unefdote von Niebuhr und Caraccioli.

218 Niebuhr in Rom preußischer Gefandter mar, hatte er eines Tages einen Furften zu Gaft, gegen ben er in Chrfurcht und Aufmerksamkeit befliffen war. Die Rebe fam auf Paleftrina, und ber erlauchte Fremde richtet an Niebuhr bie Frage, wer bas fei? Niebuhr flut verwundert, und ruft bann lebhaft aus: "Palestrina?" - Ja, wenn ich recht gebort habe, Paleftrina. - "Paleftrina, Em. Durchlaucht? mer Paleftrina ift?" - Und fo wieber= bolte er mehrmals mit zweifelndem Staunen, bag jemand bas nicht wiffe, fein fragendes "Paleftrina"? Bis enb= lich ber gutige Kurft ihm lachelnd fagte: "Ich febe wohl, ich verrathe meine Unkunde, aber ich weiß es boch nun ein= mal nicht, wer Paleftrina ift, also fagen Sie mir's nur lie-Diefe Unekote, fur ben Diplomaten und Belt= mann gang farafteriftisch, wurde in Rom und bann auch in Deutschland berühmt, und in Bonn war niemand, bem fie nicht mit bem Namen Niebuhr gusammengehorte. Gi= nige Freunde verabredeten in heitrer Stunde, daß jene Unefbote fernerhin nie allein, sondern immer in Berbindung mit bem glanzenben Begenftucke erzählt werben folle, bas einst ber Marquis Caraccioli bazu geliefert hatte. Diefer lebhafte und gewandte Italianer lebte als neapolitanischer Botschafter in Paris, und war burch feinen raschen Big und fichre Geiftesgegenwart berühmt. Um ihn in Berlegenheit zu fegen, ober auch aus Berftreuung, fragte Lub= wig XV. ihn eines Tages: "Combien sont-ils au Conseil des Dix à Venise?" Und ohne eine Miene zu ver= ziehen: "Sire, quarante," antwortete Caraccioli mit tiesfer Berbeugung. Die Antwort gab ber Frage ben Anschein ber Richtigkeit, und Caraccioli zog sich als Meister aus ber Sache. In dieser Doppelanekote sind nun die heterogensten Menschen-Exemplare, Caraccioli und Niebuhr, für imsmer unauslöslich zusammengesügt!

5.

Eines ber größten Verdienste Niebuhr's ift, daß er Hegel's Berufung nach Berlin veranlaßt und betrieben hat. Seine Freunde, die zum Theil durch Hegel's Wirken in Berlin große Nieberlagen erlitten und aus angemaßten Rollen (z. B. Schleiermacher aus der spekulativen) hinausgesträngt worden, haben ihm dieses Verdienst aber am wenigften angerechnet, ja noch jest kaum vergeben. Ueberhaupt muß bei denen, die sich jest als Niebuhr's Freunde geben, wohl unterschieden werden, wer wirklich ein Freund der Verson war; Manche sind es nur des Namens. Wir kennen von den Lestern einen und den andern, der sich, als Niebuhr lebte, in bittern Reden über ihn erging, ihn belächelte oder verlachte. Nicht alles ist vergessen, was man vergessen wünschte! —

ß

Im Sahre 1810 war Niebuhr einer ber Kommissarien für die preußischen Kriegszahlungen an Frankreich, und die bamaligen Verwickelungen und traurigen Aussichten wirkten so nieberschlagend auf ihn, baß er ganz, wie man fagt,

ben Kopf verlor, und im Schreden die feltsamsten Aeußerungen vorbrachte. So machte er unter andern in einer Denkschrift, die noch vorhanden ist, den abenteuerlichen Borschlag, um dem französischen Kaiser jedes Mißtrauen zu nehmen und ihm freundliche Gesinnungen einzuslößen, solle Preußen alle seine noch übrigen Festungen schleifen! Zum Gluck trat niemand dieser Ansicht bei! —

#### 7.

#### Februar 1821.

Es war von Niebuhr die Rede: "Ach, ber mochte jest felber am liebsten die Schmalzische Schrift, gegen die er ehemals gewüthet, schreiben!"

8.

Niebuhr hat in Rom an des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg Tafel gesagt, wenn Decazes gebraten würde, so möchte er sich ein Stückhen von ihm zum Verspeisen ausbitten. Derselbe hat einmal im Enthusiasmus für den Minister vom Stein zu einem Freunde gesagt: "Benn Stein mir sagt, ich solle morden, so morde ich!" Seine natürliche Weichheit und Zagheit hatten ihn gegen die Ausführung solcher Gräßlichkeiten übergenug geschütt!

(Bon Bartholby ergablt.)

9.

#### Mus Briefen.

Bonn , Marz 1829.

- "Bon 7 bis gegen 9 Uhr war ich bei Niebuhr. Zwischen mir und ihm war alles auf einem guten Fuß, keine bose Anspielung, alles mit und sogar zutraulich, er gab mir mancherlei Auskunst über Dinge, die mir wichtig sind. Er ist eine Mischung von Schleiermacher, Boß, Achim von Arnim und Delsner. —"
- "Niebuhr ergablte aus bem Sochtorn : Journal bie Drohungen biefer Partei gegen Georg IV., bag bie Ration, falls er bie Ratholiken zu emancipiren beharre, bas Recht habe, ihn bei Seite ju feten, und ben nachsten Pringen gum Ronige gu machen; ob nicht biefe Kaktion, fragte er, sobald man ihr nicht allen Willen thut, die argsten Sakobiner maren? - Bulett verknitterte fich Riebuhr mit Profeffor von Balther in ein Allein= und Rleinigkeitsgefprach über einige baierische Abelseinrichtungen, die Wirthin blieb aus Artigfeit fiten, überlang, ein Lacheln mar faum gu unterbruden! Niebuhr, ohne alles Mrg, brachte immer neue und gang unerhebliche Rebensarten, als mare es bie Mufgabe, nicht abzubrechen, fondern fortzuseben, - genug, bie Wirthin mußte boch endlich Gewalt brauchen; aber auch hierin gefällt mir ihre Nachsicht, und eben fo die Arglofigfeit Diebubr's." -

<sup>— &</sup>quot;Bithelm von Schlegel hat fich hier vor ein paar Jahren, in einer Mittagsgefellschaft von hiefigen Gelehrten,

herausgenommen, gradezu auf Gtoche zu schimpfen, es sei erbarmliches Zeug, was der jest mache, das könne man im Schlaf, er selbst wolle gleich so hintereinander fortreden, wie jener schreibe, und dergleichen mehr. Man nahm ihn beim Wort, er sing an, und blamirte sich völlig, die ganze Gesellschaft zischte, scharrte mit den Füßen, und so weiter. Schlegel sagte zu seinem Tischnachdar Nieduhr: "Ich glaube, Herr Geheimer Staatsrath, Sie scharren nun auch?"
— Ja freilich! erwiederte dieser, ich habe gleich zuerst mit angesangen."

— "Seute Mittag war Niebuhr hochst gescheidt und angenehm; — und Abends besuchte ich ihn wieder. — Seine unerschöpfliche Naivetät und jedesmalige Aufrichtigsfeit macht gar leicht wieder gut, was er mit überscharfer Bitterkeit oft seltsam ausdrückt; es ist wahr, es kostet ihn gar nichts, von jemandem, den er hassen zu mussen glaubt, ganz gelinde zu sagen: "Benn ich nur Einmal das Glück hatte, ihm in's Gesicht speien zu können, ihn mit Füßen zu treten!" Aber im Grunde ist's nicht mehr, als eine ausbrucksvolle Redensart." —

<sup>— &</sup>quot;Mit Niebuhr habe ich noch ein recht schönes Ges
sprach gehabt; er ist boch, alles wohl erwogen, ber
erste Mann in Bonn. —"

### Lebenserinnerungen von Munch.

Die "Erinnerungen, Lebensbilber und Studien von Ernft Munch" find ichon an mehreren Orten fritisch befprochen und auch im Allgemeinen nach Berbienft und Werth anerkannt worden. Das Buch ftellt ein tuchtiges Stuck Beben por Mugen, beutsches Leben, und gmar aus einer Gegend von Deutschland, bie fich, ungeachtet bebeutenber von bort ausgegangener Erscheinungen, bisher im Gingelnen immer febr abgeschloffen gehalten bat. Wenn bie Mund'ichen Denkwurdigkeiten nicht mit noch großerein Beifall und entschiednerem Ginbrud aufgenommen werben, als bis jest geschehen, so liegt bas mohl theils baran, baß viele beutsche Leser an ber politischen Laufbahn und Denkart bes Berfaffers - boch gewiß mit Unrecht - irr geworben waren, theils an ber großen Ungleichheit, mit ber bas Buch geschrieben ift. Unläugbar hat baffelbe bellere und dunklere Parthieen, fowohl in Betreff bes Inhalts, als ber Darftellung; die lettere verfallt manchmal in kleinliche, nicht genug verarbeitete und an allgemeinere Intereffen berangeführte Buge, zuweilen auch in einen Son, ber nicht angenehm ift. Dies aber barf nicht hindern, Die ausge= zeichneten und glanzenden Parthieen in ihrem vollen Werth anzuerkennen. Sin und wieder ift bies auch gefchehen; allein bie beutsche Rritik ift barin fonberbar, bag fie in man=

chen Fallen grade bas Befte vorübergeht, und fich an Mittleres halt. So erinnern wir uns nicht, bag irgendmo ge= buhrend erwähnt worden fei, mas mir fur bas Meifterhaftefte in bem gangen Buche halten, mas uns glangend überrascht und in mabren Enthusiasmus verset hat: die Schilberung bes beruhmten Theologen Sug in Freiburg, eine Schilberung, bie wir zu bem Gelungensten rechnen, mas in biefer Art je geliefert worben. Go viel Markiges und Duftiges, Pathetisches und Fronisches, Schlagendes und Spielenbes, ift hier vereinigt, wieber auseinander gezogen, burch= freugt, fo viel Bewunderung und Strenge, Bellung und Schatten, Milbe und Gewalt, in baffelbe Gemahlbe gu barmonischer Wirkung zusammengebracht, bag man Stunden lang mit erhöhtem Bergnugen im Unschauen verweilt! Und bamit bas Bild noch hoheren Werth empfinge, ift es gleich ein zwiefaches, und neben Sug haben wir auch Erasmus von Rotterdam in fprechender Bahrheit erschaut! - Muf biefe preiswurdige Schilderung wollten wir boch aufmerkfam machen! -

# Görres und die katholische Weltanschauung.

Nachbem bie katholische Partei, welche, wie bekannt, in Baiern besonders burch Convertiten und Ueberlaufer ber Revolution fich vertritt, vergebens bemubt mar, ber colner Rataftrophe ein religiofes und volfethumliches Intereffe einsublafen, fucht bie von Philips und G. Gorres neugegrun= bete Zeitschrift fur bas fatholische Deutschland uns bie "hiftorifch = politischen" Standpuncte in biefer Ungelegenheit por Mugen zu ruden, und beginnt in ihrem Ginne mit einer Auseinandersetzung ber allgemeinen Beltlage, bie, wenn man will, als eine Manifestation fatholifcher Beltanficht überhaupt in Unspruch genommen werben Es giebt aber heutzutage ebenfo wenig eine achte fatholische, als es auf ber andern Seite eine achte proteftantische Weltanschauung giebt, sonbern die Ginheit beiber, nach ber fie in ber Bukunft hinzustreben haben, liegt fern von ihnen auf einer bunklen Sobe, bie kaum noch burch ein leises Bligen ber Morgensonne am Beithorizonte bezeichnet wird. Es ware fomifch, wenn ber mit protestantisch = berli= nischen Bilbungsftoffen geschwängerte Philips, ber burch einen fruhern protestantischen Demagogen, seinen Schwager Sarde gefellig jum Ratholizismus gebracht murbe, uns nun ploblich als mabrhafter Reprafentant ber ausschliefliden Rirche vollgultig erscheinen follte. Ebenfo fomisch mare es, alsob man in ben neulutherifchen Bekenntniffen von Scheibel und Steffens ben mahren Protestantismus hatte auffangen wollen, ober alsob man in ber Evangelis fchen Kirchenzeitung, Die ein protestantischer Theologie= professor in Berlin herausgiebt, ben Kroptokatholizismus zu verkennen fo blode mare! Die oppositionellen und ftaats= gefahrlichen Glemente, welche bas neue Lutherthum in fcblefifchen Dorfern und auf einigen verstedten berliner Boben porübergebend gezeigt, hat Steffens nun letthin in feinem Roman von ber Revolution fattsam und offenkundig abgebußt, und fo fonnen wir Euch auf unserer Seite bie mit ber Revolution versohnte Reformation aufweisen, Ihr ba bruben, die Ihr uns die "aufgeklarte Meute" fceltet! Das bemoofte gothische Saupt bes alten Gorres bat uns bies Bort zugesprochen, und indem wir ftaunend in seinem Athanafius ben letten Durchgang biefes alten Revolutionnairs burch ben Ratholizismus mitansaben, haben wir geglaubt flarer als je bie beutige Beltlage zu verfteben. Bugleich hat Gorres bort im Busammenhange Das entwikfelt, was er bie "fatholifch = driftliche Beltanfchau= ung" nennt (Athanafius, 2. Aufl. S. 92-94), biefelbe unter Unbern folgendermaßen umschreibend: "Freiheit und Gebundenheit, Berrichaft und Dienstbarfeit, Borrechte und Leistungen im politischen; Berechtigungen und Pflichten, felbstftandige Unabhangigkeit und gefetliche Berbindlichkeit, Eigenwille und Unterwerfung im rechtlichen Gebiete; Unipruch ber Gesammtheit und bes Individuums, offentliches Eigenthumbrecht und befonbers ein Befitftand: bas Alles

konnte vermöge bes Prinzipes in so glucklicher Mischung in bieser Ordnung sich verbinden, daß das Ganze in freiester Bewegung, und doch auf gewiesenen Wegen in seinem Kreise sich bewegen mochte, ohne gegenseitig sich zu stören und zu irren; und Alles zwischen gemuthlicher Anhänglichkeit an die Gewohnheit des Gerkömmlichen und vorstrebender, ked aus-holender Kraft, innerhalb eines bestimmten rhythmischen Maaßes sestgehalten, auch nach Außen in seinen historischen Bahnen mit gemacher Sile vorschreiten konnte."

Dies Gluck mittelalterlicher und fatholischer Weltan= schauung, wie es Gorres jurudfehnt und neu erhofft, ift aber eine Phantasmagorie, es ift bie Phantasmagorie einer Staatseinheit in fatholischen und feudalen Elementen, Die von der Geschichte felbst niemals in diesem Mage verwirklicht gewesen, und zu beren Berwirklichung auf folchem Grunde fie auch in ber Bukunft jede Mussicht abgeschnitten, indem diese Clemente von der historischen Fortentwickelungs: linie abgefallen find. In unferer Zeit ift ein Pringip ge= waltiger geworben als die beiben Machte bes Mittelalters, Rirche und Staat, es jemals waren, dies ift bas Pringip ber Individualitat, in beren Bereich auch bie Religion immer mehr und mehr verfinkt, nicht nur um fich baburch unabhangig zu machen von firchlichen wie weltlichen Gin= wirkungen, fondern auch über die traditionnell gewordenen Schranken ber Confessionen fich mahrhaft geiftig zu erheben. Einen Schritt zur Unerkennung ber Individualitat im Bebiete bes Religiofen hat Preußen ichon vor Sahren burch bie Union ber protestantischen Kirche gethan, unbewußt bazu getrieben burch ben Beruf einer voranschreitenben modernen Macht, welchen die Geschichte diesem ihrem jugend=

fraftigften Staat ausersehen. Es war naturlich, bag bamals bie neuen Butheraner, benen es um ben Buchftaben ber driftlichen Seligkeit ftreng zu thun war, eine allgemeine Erschütterung bes firchlichen Lebens ober schon die Aufhebung ber Rirche felbst befürchteten und beflagten, und baffie bie unirte Rirche fur feine Rirche mehr gelten laffen wollten. Gie erhoben gegen bie lare Observang namentlich bei ber Ertheilung und Auffaffung bes Abendmahls auf die namliche Beife ihre Dopofitionestimme, wie jest es bie stabilen und revolutionnairen Ratholifen gegen die in den preußischen ganden üblich geworbene lare Observan; bei ben gemischten Chen gethan. Es ift bemerkenswerth, daß die neueften religiofen Wirren ber mobernen Menschheit gerabe an ben beiben driftl. Sacramenten, Abendmahl und Che, welche am tiefften in bas Pringip ber Individualität eingreifen, jum Ausbruch gekommen find. Durch bie größere Freigebung biefer Sacramente an bie Individualität und beren eigenthimliches Bedurfniß mag fich allerdings ber facramentale Charafter wenigstens in bem firchtichen Sinne verwischen und wie die Union beim Abend= mahl die religiose Deutung ber Perfonlichkeit überlaßt, fo hat es hinfichtlich ber Che ursprunglich im Gedanken ber protestantischen Kirche gelegen, dieselbe als ein individuelles menfchliches Band zwar beilig zu fprechen burch ben Segen ber Kirche, aber nicht die Individualität ber Che in die allge= meine typische Nothwendigkeit bes Sacraments aufzulosen.

Die harmonische Ineinsbildung der lebendigen Indivisualität mit den allgemeinen Mächten des Staats und der Kirche hat allerdings auch den verhüllten Kern katholischer Weltanschauung im Mittelalter gebildet, nur mit dem Unzterschiede, daß die Individualität zu der liebevollen Freis

williakeit, mit ber fie fich bamals in die allgemeinen und vorgefundenen Begriffe auflofte, gewiffermaßen gezwungen wurde burch die Hinweisung auf ewige Verdammnis ober Belohnung. Dagegen will in einer neuen Bilbungsepoche ber Menschheit die Individualitat felbstandig und frei aus fich bie allgemeinen Buftande erzeugen, in benen fie ruben und fich bewegen foll, ober fie will die Bernunft ber Per= fonlichkeit in ber Bernunft ber Beltordnung wieberfinden und mit berfelben im Ginklang fteben nicht um jenfeitigen Lohnes willen, fondern um das Reich Gottes in einer in fich felbst befriedigten und gefunden Realitat auf Erden zu ver= Die harmonische Berwirklichung bes Reiches wirklichen. Gottes auf Erben hat burch die fatholische Weltanschauung nicht zu Stande gebracht werden konnen, weil dieselbe bes freien Prinzips ber Individualitat ermangelte. tholischen Rirche war ein Gottesfrieden ber Perfonlichkeit gegeben, ber unendlich viel Erquickung ausathmete, aber biefer Frieden war um Berluft der Freiheit gekauft und bie Minneinbrunft, mit welcher bie Individualitat ihre Rechte hinopferte, gab boch nicht ben vollen Genug, baburch an ber allgemeinen Substanz ber gottlichen Ibee felbft fich zu ernahren. Der Katholizismus hat die vernünftige harmonie und Durchbringung mit ben weltlichen Lebenselementen nicht zu erreichen vermocht und barum war es ein falscher Frieden ber Perfonlichkeit, ein trugerischer Legitimismus, ber aus bem Gebanken biefer Rirche hervorging, um bie Gemuther mit formeller Beschwichtigung über ben verfluchtigten Besit ber realen Lebensguter zu troften. Der Gottesfrieden ber Personlichkeit in ber fatholischen Rirche zerschellte auch wie= ber an ben hiftorischen und burgerlichen Trennungen, welche

bas bestånbig zweifelhafte und angefochtene Berhaltnif von Rirche und Staat hervorrief. Gorres empfiehlt uns freilich mit nachbrucklichen Worten bas mittelalterliche Benehmen zwischen Papft und Raifer als Mufter, indem er im Uthanafins S. 30 flat. fagt: "Auf ber Synote (von Chalcedon) wurde als Norm und Regel anerkannt, gegen die canoni= fchen Berfügungen burfe fein weltliches Gefet gelten; Die faiferlichen Beamten hatten bem ihre Buftimmung gegeben und bemgemäß hatte Marcian alle faiferlichen Gefete, Die mit ben Canonen im Widerspruch ftanden, fur erschlichen und ungultig erklart. Wenn in ber Folge in einzelnen Källen die Raifer Gefete über disciplinarische Gegenftande erließen, bann erklarten fie ausbrucklich, wie fie nur in ber Eigenschaft als Schirmherren ber Kirche und Sandhaber ber alten Rirchenordnung folches fich erlaubten. Mus biefem Grunde waren baher auch Berufungen von Berfügungen ber geiftlichen Gewalt in folchen Angelegenheiten an die weltliche ber Raifer nicht gestattet; ein Synodalbeschluß aus der er= ften Salfte bes vierten Sahrhunderts verordnet ausdrucklich, baß ein Geiftlicher ober Bischof, ber von feiner firchlichen Behorde abgesett, sich noch an den Raiser wende, nie wieber feine Stelle erlangen folle und ben Raifern fiel nicht ein, bagegen Ginspruch zu thun, sondern fie handhabten die Rirche in biefem ihrem unbestreitbaren Rechte. Das find Thatfa= chen, ju benen jede Rirchengeschichte die Belege liefert, und Die, welche in solcher Weise die Autoritat der Rirche inner= halb ihres Gebietes, im Gefühle, daß ihre eigene mit ihr stehe und falle, willig anerkannt, waren Bebieter, benen drei Welttheile gehorchten, und die, wenn sie nicht sich selbst bezwangen, und ihren Willen unter eine hobere Macht über ihren Sauptern beugten, durch feine menschliche Gewalt ge-

Es fallt in die Mugen, baß ber katholischen Weltanficht ein Mechanismus jum Grunde liegt, ber vergebens in ber Geschichte banach gestrebt hat, organisch zu werben. Denn pragnifch kann man nicht nennen ein Berbaltniß von Staat und Rirche, bas, obwohl fophistisch ineinander überspielend, boch faum zu einer illuforischen Einheit einen Mement lang gebeiht, jebe Einheit in ihrem Schoofe aber nur burch bas Martyrerthum ber freien Perfonlichkeit gu Stande bringt. Nachbem bie Reformation ber Individualität bie Reffeln ber Rirche abgenommen, erwachten auch auf bem politischen Gebiete Die ersten Lebenszeichen ber Revolution, benn Die Reformation war bei weitem mehr ein politisches als ein religiofes Ereigniß. Es bilbete fich eine protestantische Belt= anschauung, in ber fich ber gange Gefichtspunct ber bisherigen Beltordnung nicht nur geiftig fondern felbst physikalisch veranberte. Die Erbe felber hatte eine andere Stellung jum himmel angenommen burch Ropernifus und Reppler, bie Conne mar in ben Mittelpunct bes Beltfostems getreten, und die Ideen ber Menschheit, die traditionnellen sowohl wie die neu fich entwickelnden, trachteten ebenfalls nach Organistrung im vernünftigen Gelbftbewußtsein. katholische Weltansicht zu mechanisiren gesucht, begann jest bie protestantische bas Draanisiren, bas aber, vermoge ber Reactionen ber fleinlichen menschlichen Natur, nicht rein und frei aus fich felbst zu Werke geben konnte, fondern feinen Durchgang nehmen mußte burch bie Revolution, bie bas Triebrad ber neuen gefellschaftlichen Entwickelung murbe. Der Protestantismus, indem er bas schwankende Berhaltniß

zwischen Staat und Rirche vollig aufloste, gab ben erften Unftoß, Die organischen Ideen im Staatsleben zu gestalten, und in Diefe gleichberechtigte Glieberung bes Lebensgangen follte auch die Rirche eintreten, mit Berluft ihrer hierarchi= iden Gewaltstellung. Man muß baher von ber Unnahme abstehen, daß die katholische Kirche innerhalb eines proteftantischen Staats, in ben fie unter Bedingungen und Concorbaten eingetreten, noch die achte katholische Kirche fei, wogegen ben Ratholischen auf ber andern Seite bie Behauptung überlaffen bleiben mag, daß bas Burgerlichwerben ber Rirche im Protestantismus gar feine Rirche mehr fei. Wenn aber auch bie protestantische Weltansicht ihre Organisationsbeftrebungen feineswegs vollendet und fiegreich durchgeführt hat, so läßt doch ihre ursprüngliche organische Tendenz nicht mehr ein mechanisches Nebeneinanderbestehen von Kirche und Staat zu, in ber Beife, wie etwa Gorres (Uthanafius S. 34) meint, bag bie Rirche ihre eigene Sphare gegen ben Staat habe und barin ichalten und malten fonne wie fie wolle, wenn fie nur bie Grangen bes Staats nicht berühre. Diese Unsicht ift burch und burch eine illusorische und wird nirgend mehr von ben factischen Berhaltniffen unfrer Zeit anerkannt. Sobald bie Rirche fich in ben Staat hat bineinleben muffen, ift fie auch mit bemfelben in einen gemeinfamen Ibeenverkehr getreten, fie vermag individuellen und nationellen Beziehungen sich nicht zu entwinden, und felbst ihr Dogma kann ben Ginfluß eines focialen und poli= tischen Begriffes gewinnen, weshalb es bem Staat nichts weniger als gleichgultig bleibt. Bare es aber moglich, baß es in demfelben politischen Werbande ftatt eines organischen Berhaltniffes von Kirche und Staat ein bloß nachbarliches geben könnte, so bedingt doch auch die bloße Nachbarschaft unter Umständen, wo gewaltsame Erschütterungen auf dem einen Gebiet vorgehen, ein Interventionsrecht. Die Kirche ist aber keineswegs etwas Ursprüngliches und Primaires gegen den Staat, wie die katholische Weltansicht sich gern überreden möchte und worauf Görres seine großartigen theoekratischen Mucken stüht. Die Kirche als solche ist vielmehr aus den socialen Bedürsnissen hervorgegangen und hat die Ansänge in der Gesellschaft gemeinsam mit dem Staat.

Diejenigen, welche die Erneuerung ber katholischen und protestantischen Gegenftreite in unfern Tagen aus einem religiofen Gefichtspunct ansehen, handeln gewiß ebenfo unredlich als unrichtig baran; unredlich, weil fie eine Aufregung hervorbringen wollen, beren unfere Beit in Sachen ber Religion nicht mehr fabig ift, und unrichtig, weil sie baburch die bedeutsameren weltlichen und politischen Intereffen übersehen, welche an biesen Conflict ber protestantifchen Macht mit bem Katholizismus fich knupfen. Rur ein alter verbrauchter Fanatismus, wie ihn Gorres und bie anbern baierischen Rlopffechter in die Schranken ftellen, fann biefer Ungelegenheit ein Intereffe ber Glaubensconfession aufnothigen, mahrend fur ben, welcher unbefangen nur bie Bewegung einer Zeitfrage barin fieht, nicht bie geringfte religibse Bedeutung bamit verbunden fein fann. Der hohere Standpunct bei biefen Wirren ift baber feineswegs ber confessionnelle, sondern der rein historische, der hier fur den Ratholizismus fowohl wie fur ben Protestantismus eine fchnei= benbe und ironische Warnung erkennt. Der Katholizismus hat schon langft die Buchtruthe der Geschichte empfinden muffen. Ift es mahr, mas felbft Gorres von einer Entwidelbarkeit ber katholischen Rirche rebet, fo ift nicht einzuse= ben, warum es fie fo fchwer ankommt, Bugeftanbniffe an ben historischen und focialen Fortschritt ber Bolfer zu ma= chen, und warum fie rationale Bewegungen auf ihrem eignen Bebiet, wie bie von Bermes, fo unnachfichtig verkebert. Da aber boch ber wesentliche Charafter bes Ratholizismus in ber Nichtentwickelbarkeit besteht, fo konnte ber gegenwartige Conflict allerdings große Gefahren fur bie romifch : fa= tholische Kirche barbieten, die aber ber Papft wohl noch zur rechten Beit abwenden wird, um einen erträglichen status quo aufrecht zu erhalten. Rach ber zweifelhaften Beltftellung, welche einmal bie Geschichte bem Katholizismus gege: ben, laffen fich feine Unfpruche inmitten ber mobernen Staaten nicht anders als burch ein biplomatisches Sinundher= wenden befriedigen, und in diefem Sinne kann die Spiegel-Bunfensche Convention hinfichtlich ber Praris bei ben gemifchten Chen feinem gerechten Tabel unterliegen. Diefe Convention, auf welche bei ber Colner Streitfrage Mlles ans kommt, ist allerdings nichts Underes als eine biplomatische Musbeutung des Breve's vom Papfte Dius VIII., aber dies Breve scheint auch eigens bazu abgefaßt, um fich biplomatifch ausbeuten zu laffen, benn trot bes vielen Sammerns und Rlagens, welches es barüber enthalt, bag bie fatholi= fche Rirche nun an die alleraußersten Grangen ihrer Bugeftanbniffe geführt sei, gestatten die allgemeinen Rebensarten barin ben freiesten Spielraum ber Unwendung.

Die empfindlichste Warnung aber empfangt in dieser Sache der Protestantismus, der in der letten Zeit Richtungen hervorgerufen hatte, durch welche er fast die Rolle mit dem alten Katholizismus umtauschte. Der Protestantismus

war nach einer Seite bin reactionnair geworden und hatte Die hiftorischen Entwickelungsfeime ber modernen Belt, mel= che bie Geschichte in ihn gepflangt, in einem offenbar fatho= lizifirenden Pietismus verschlammt. Der Proteftantismus hatte sich in Reactionsbestrebungen verloren, ohne boch ben Muth zu haben, sich geradezu und mit offener Tapferkeit bagu gu bekennen, wie es einft ber Ratholigismus in ber Bluthenperiode feiner Gewaltaußerungen gethan. Es lagt fich nicht laugnen, daß durch gemiffe Musartungen bes Proteftantismus, wie burch Pietismus, Muderthum und theologischen Berfolgungsgeift, auf unferer Seite eben fo große Scandale vorgefallen und eben fo heftige Uebel angerichtet worden find, als jemals burch Clerus, Sesuitismus und Bierarchie auf ber katholischen Seite. Es hat in unserer Beit fogenannte evangelische Beftrebungen gegeben, bie ben besten Willen hatten, mahre Berhecrungen in ber von ber Menschheit erworbenen Cultur anzurichten. Runft und Poefie, die im Ratholizismus Pflege fanden, wurden durch diefen Protestantismus als Gunden gegen ben beiligen Geift angefochten, und Gewiffensfreiheit und Denkfreiheit, auf welche sich ursprunglich die protestantische Weltansicht ge= grundet, wurden, wie es hieß, um der Religion und ber Legitimitat willen untergraben. Durch ben vietiftischen Schleim bie auflosenden Grundpringipien bes Protestantismus zu consolidiren, mar eine vergebliche Mufion, die zu einer ebenso vergeblichen Beuchelei hingeführt hat. Wie nun aber in manchen Perioden Die tolle Geschichte Alles auf ben Ropf stellt, als konnte fie nur baburd bie Welt auf Die Ruße bringen, fo gebarbet fich bem Protestantismus gegenuber in biesem Augenblick ber Katholizismus als revolutionnair, in-

bem er bie abstracten Formen bes heutigen Staates annagt, wie Gorres im Athanafius mit feiner alten bewunderns= wurdigen Birtuofitat und Schlagfertigfeit ber Sprache und Es fann aber nicht zweifelhaft fein, welche Ironie gethan. Stellung eine Regierung in biefen Wirren einzunehmen habe, um bas weltliche und ftaatliche Element fiegreich geltend zu machen gegen ben ebenso verberblichen als unnüben Conflict ber religiofen Confessionen. Dies ift ber bobere histerische Standpunct, zu bem man fich aufschwingen muß, ba ber katholische sowohl wie ber protestantische Gesichts punct jeder fur fich allein nicht ausreichen eine Entscheidung zu liefern. Die Nichtigkeit bes traditionnellen katholischen wie bes abstracten protestantischen Standpunctes thut fich hier bar, und forbert auf, in biefer Ungelegenheit nur im Intereffe bes allgemeinen Fortschrittes ber Geschichte zu banbeln, wo bann Ehre und Sieg nicht ausbleiben werden. Die protestantische Macht gewinnt hier noch ben Bortheil, daß ihre Weltansicht in diesem Streit sich reinigt und lautert von den falichen Bestandtheilen, um verjungt bie rein geschichtliche Babn zu betreten.

Wir haben gesehen, wie in dem gegenwartigen Moment auf keiner Seite eine reine und ungetrübte Weltanschauung besteht, sondern die ehemals schneidendsten Gegensfate waren vielmehr bissett im Begriff fast tumultuarisch in einander überzulaufen. Will man sich am Haß gegen den Protestantismus laben, so mische man sich unter die gesheimkatholischen Protestanten, deren es selbst in den Reihen, die jeht tapfer und einträchtig geschaart stehen sollten, eine große Unzahl giebt. Will man das Feuer gegen den Katholizismus geschürt sehen, so solge man, in den Systemen

ber neukatholischen Philosophen, ber speculativen Bewegungs= linie, welche Geifter, die fich bem ursprunglichen fortschrei= tenden und protestantischen Leben nicht entziehen konnten, mitten in ben Schoof ber alleinseligmachenben Rirche bineingeleitet haben. Es bleibt nichts ubrig, als bag eine energische und fruchtbare Staatsbewegung biefe beiden zweideu= tig gewordenen Elemente neu zusammenfasse, um fie im nationellen und volksthumlichen Element bes Staates als in ihrer hoheren Einheit aufzulofen. Diese Ginheit zu verwirk= lichen ift das eigentliche Biel ber neueren Gefchichte, in beffen Erlangung ihr aber hinderlich find sowohl die verwickelte Bielthuerei ihrer Bestrebungen als die selbst im befreundeten Lager unter taufend Formen fich einschleichende Intrique ber In ber Beit liegen jett lauter leblofe Conglome= rate und Gruppen umber, Elemente genug, aus benen fich etwas bilden ließe, aber so erstarrt wie fie find burch inne= ren Unfrieden ober burch außere Lahmung, bienen fie gleich unverdaulichen Stoffen nur zur Beschwer bes Entwidelungsprozesses. In allen Studen berricht eine Roketterie ber Gegenfage, die polypenartig nach einander haschen. Bierhat ber Pietismus ben Ariftofratismus an fich gezogen und beide handeln vereinigt gegen die Freiheit, tropdem, daß fie revolutionnair wirken aus legitimen Absichten. Dften bringt die Ariftofratie bas Muderthum gur Belt, wahrend fie im Beften neue Dajoratsprivilegien empfangt. Bier macht ber Pietismus bas auf den Fortschritt angewiefene Bolk ftabil, indem er ihm ben jenseitigen Simmel als bas mahre Baterland predigt, und bort macht er ben auf bie Stabilitat angewiesenen Ariftofratismus revolutionnair und jesuitisch zugleich. Mit dem Christenthum hat das neuerwachte Judenthum zu wetteifern angefangen, und fich beshalb mit bem Liberalismus verbundet, ber fonft zu ben acht iubischen Principien als ber allerfrembartigfte Gegensat fich Muf ber andern Seite fieht man bemofratische Richtungen, Die mit einer katholischen Grundlage fich verfest haben und in biefer Zwittergestalt auf bem politischen wie auf bem religiofen Gebiete bas Unheil ber Bermirrung ausbreiten. Auf diese Beife schlagt ber Ratholizismus auch in den Materialismus und Industrialismus hinein, indem er volksthumlich zu werden fucht burch Unschließung an bie burgerlichen und socialen Interessen und burch ein fromm fatanisches Liebaugeln mit ber Urmenfrage. Undersmo mechfelt fich ein schongeistischer Pantheismus mit materialistischer Weltansicht ab und ber Spiritualismus verbrudert fich mit bem Sensualismus burch einen geiftreichen Sprung. allem biefem unruhigen Berüberundhinüberbewegen hat bie Bahrheit ber Beit ihr unendliches Leben gertheilt und preisgegeben, aber man weiß noch nicht, welche Richtung ben Musschlag geben wird, um dies große Chaos der neuen Belt= epoche zur einigen Gestalt festzubilden. Bor allen Dingen muffen wir anfangen wieder einfacher zu werden, benn ein Einfaches ift es, bas wir erftreben, die organische Ginheit unferer Buftanbe. Jemehr man bas Biel feiner Ungriffe und Eroberungen vereinfacht, besto leichter und vollständiger fann ber Sieg werben.

Daß man in Berlin bem Katholizismus als solchem einen Tobesstoß beabsichtige, ist eine schreiende Unkenntniß der Dinge, die sich Gorres im Athanasius zu Schulden kommen läßt, wie er denn überhaupt in den preußischen Berhältnissen, selbst in den allgemeinen staatsrechtlichen,

auffallenderweise fich gang fremd und unwiffend zeigt. Biel: mehr ift gerade an ben Stellen, Die Gorres angreift, fo viel Hinneigung für bas Ratholische, bag er bort flugere Infinuationen hatte versuchen tonnen, um anguknupfen fatt berauszuforbern, wenn nicht bei aller ichneibenden Scharfe bes Athanasius boch auch so viel hierarchische Dummheit sich eingeniftet batte. Auf ber anbern Seite find in Preugen, fomohl burch bie Biffenschaft gestählt, als in ber Gefinnung ber Bevolkerung getragen, acht protestantische Glemente vor= hanben, bie mit Leichtigkeit auf ben Standpunct ber ebelften und freiesten modernen Beltanschauung erhoben werben fonnen: 3m Allgemeinen aber muß man von Deutschland fa= gen, bag überall burch bie miffenschaftlichen Intereffen und burch bie Literatur ein überwiegend protestantischer Beift bes Bebens und ber Unschauung fich erzeugt hat. Die beutsche Literatur ift vorherrichend protestantisch geworben, und bie pantheistischen Elemente, mit benen fie feit ber Reformation haufig versett erscheint, haben boch immer mehr bie protestantische als bie katholische Weltanschauung geforbert und gezeitigt. Der Katholizismus hatte mehr Neigung, eine lateinische Poefie in Deutschland hervorzubringen als eine beut= iche, aber an ber Wiege ber neuhochbeutschen Sprache fetbit ftand ber Protestantismus, fur bie neue Gebankenrichtung auch ein neues Musbrucksorgan erschaffenb. Die fatholi= ichen Sympathieen ber modernen beutschen Literatur find immer nur vorübergebenbe Unfluge gewefen ober haben blos burch die damit verbundene Erneuerung romantischer und außerlicher Formen augenblicklich auf dem allgemeinen Literaturgebiet gegolten. Die Schule "neuer Blut- und Roth-Romantif" aber, mit welchem Ramen Gorres bie lacherliche Rategorie best sogenannten jungen Deutschlands variirt, hat, wie sich jest an bessen eigener literarischen Verenzung zeigt, genug schlechte, aus individueller Faulniß und moralisch verwahrlostem Gemuth zusammengesetzte Stoffe in sich gehabt, um in religiosen Dingen mit Recht von beisten Parteien besavouirt zu werben.

Th. Munbt.

# Die Verhältnisse der Protestanten in Ungarn.

Bei bem Widerftreit protestantischer und katholischer Elemente auf einem und bemfelben Staatsgebiet hat man in letterer Beit vom religiofen Parteipunct aus besonders auf bie Benachtheiligungen ber katholischen Bevolkerung im protestantischen Staat vorwurfevoll bingewiesen. ist eine bekannte Thatsache, die fogar aus ben innern und bogmatischen Berhaltniffen felbst entspringt, bag bie Ratholifen in protestantischen Staaten unter Rechten und Bugeståndnissen leben, welche die Protestanten ihrerseits niemals in einem Staatsverbande, beffen herrschendes Bekenntniß bas katholische ift, erlangt haben und bem Pringip bes Ratholizismus nach erlangen konnen. Den Protestantismus bat seine wissenschaftliche Natur sogar soweit verlockt, katho= lifche Facultaten auf protestantischen Universitäten zu grunben, mahrend er von ber ausschließlich firchlichen Natur des Ratholizismus niemals die eigentliche Unerkenntniß einer ebenburtigen und berechtigten protestantischen Rirche erlangen konnte. Es ift von den Berhaltniffen ber Protestanten in Baiern furglich in ben offentlichen Blattern die Rebe gemesen. Noch schneibender und in ihrer Negativitat gemis= fermagen normabgebend treten biefelben in einem gande wie Ungarn hervor, wo ber britte Theil ber gangen Bevolfer=

ung protestantischen Bekenntnisse ist. Trot aller Anstrengungen, welche die Protestanten und die Katholiken von der liberalen Opposition auf dem Reichstage vom Jahre 1833 machten, hat es dort nicht gelingen wollen, auch nur die allerbilligste Emancipation der Protestanten zu Stande zu bringen, und zwar aus Gründen, die ebenfalls charakterisstisch sind für die politische Zusammensehung moderner Stazten. Recht zur Zeit ist jest eine Geschichte bieses merkwürztigen Reichstages der Ungarn, die in dieser Sache gepflogenen Berhandlungen mittheilend, erschienen, unter dem Titel: "Die Religionsbeschwerden der Protestanten in Ungarn, von Elias Tidiscanus" (Leipzig, W. Einhorn), woraus wir Stoff und Beranlassung zu einem kurzen Artikel entenehmen wollen.

Der ungarische Nationalcharakter beruht ursprünglich auf einem tiefwurzelnden religiofen Clement, bas aber bei ber bamit verbundenen Beftigkeit eines noch ungezügelten und zwifti= gen Naturlebens um fo leichter in einen flammenden Kanatismus aufschlug, ber gegen Undersglaubige nicht anders als in Sag entbrannte. Durch bie auch in bas Gefetbud) eingetragenen Friedensschluffe von Wien und Ling in ber erften Balfte des fiebzehnten Sahrhunderts war zwar den Proteftanten vollkommene Religionsfreiheit zugefichert worden, aber nichts bestoweniger begannen die empfindlichsten Berfolgungen berfeiben ichon unter Leopold I. und wurden unter seinen Nachfolgern rudfichtslos fortgefett. Es half ben Protestanten febr wenig, bag Joseph II. fur die gesammten faiferlichen Staaten bas Toleranzedict erließ, ba baffelbe fein verbindliches Gesetz war, und felbst die ihnen gesetzlich gemachten Freiheiten burch ben bekannten 26. Urtifel vom

Sabre 1791 unter Leopold II. wurden ihnen burch fpatere faiferliche Resolutionen wieder verfummert, oder man verfließ in ber Praris gegen ben Sinn ber ihnen eingeraumten Die Beschwerben ber Protestanten in Ungarn betreffen aber im Befentlichen folgende Puncte. Buerft erschien im Sahr 1793 ein konigliches Rundschreiben an bie Behorben, wonach in gemischten Chen ber protestantische Mann vor der Tauung aufgefordert werden follte, einen Revers von fich ju geben, daß alle Rinder in ber fatholischen Religion erzogen murben. Doch follte biebei fein 3mang angewendet werden. Dbwohl dies Rundschreiben auf die Beschwerben des protestantischen Korpus in Ungarn wieder jurudgenommen wurde, fo bauern boch jene Mufforberun= gen unter Drohung bes Nichtcopulirens noch bis heut an fehr vielen Orten fort, und die ausgestellten Reverfe merben als verbindend angenommen. Ferner ift ber Uebertritt jur evangelischen Religion bermaßen erschwert, bag jeber Uebertretende fich erft bei einem katholischen Geiftlichen einem fechewochentlichen Unterricht unterwerfen mußte und erft nach biefem und nach ber alsbann erfolgten Erlaubniß bes Konigs ihm geftattet mar fein Bekenntniß zu wechfeln. größte Laft mar, bemerkt hier Tibiscanus, bag es bei ben feche Bochen faft nie verblieb, fondern wer beim Uebertritt beharrte, nach ben jemaligen fechs Wochen immer wieder fur unbedacht und leichtfinnig erklart murbe, fo baß fich biefer Unterricht jahrelang verzog und es Falle gab, wo ber Bungling unterdeffen jum Greife geworden mar. Gin folcher lebte bann gleichsam unter bem Rirchenbanne, fonnte nicht getraut werben, indem er feiner Rirche angehorte, und ftarb er, fo hatte er fein firchliches Begrabnif zu erwarten.

Undere Beschwerden betrafen ferner das Berbot, Katholiken ben Butritt zu bem protestantischen Gottesbienst zu geftatten, was fonft in Ungarn haufig ju geschehen pflegte, ben protestantischen Predigern aber unter Undrohung von Strafe unterfagt wurde. Dann auch burften protestantische Lehrer und Erzieher in feiner katholischen Familie angenommen werben, und ben evangelischen Theologen ift nicht erlaubt, auslandische Universitaten zu besuchen, mit einziger Musnah-Ferner herrscht ber obwohl burch fein me der berliner. Gefet begrundete Gebrauch, ein Chepaar gemischter Confession, wenn es aus irgend einem Grunde ichon burch einen evangelischen Geiftlichen copulirt worden, burch ben katholiichen Priefter nochmals zu verbinden ober zu recopuliren, folglich die protestantische Trauung schlechthin fur ungultig anzusehen. Much ift nach Scheidung von einer gemischten Che bem protestantischen Theil verboten, wieder zu heirathen. Ferner werden bei Errichtung evangelischer Elemen= tarschulen ben Protestanten Sinderniffe in ben Weg gelegt, und obwohl man nach bem befannten 26. Artikel von 1791 ben Protestanten gestattet batte, Konsistorien zu errichten und Synoden zu halten, fo liegen boch feit 1792 bie betreffenden Ucten zur Errichtung eines Konfistoriums unbeant= wortet in Wien, so daß es fur Ungarn keine geiftliche Behorbe und kein firchliches Recht bisher giebt. Die vier Gu= perintendenzen augsburgischer und helvetischer Confession hat= ten zwar jede ihre Diftrifts = und allgemeinen Konvente, aber fie haben feine erecutive Macht, die politischen Behorben find nicht verpflichtet fie ihnen zu leiften, und die oberfte Berufung geschieht immer zur Statthalterei, welche baber auch bas einzige Gubernium ber Religionsangelegenheit ber

Protestanten ist. Ferner bestehen für die Protestanten an mehreren Orten drückende Berpflichtungen, zur Erhaltung der katholischen Kirche beizutragen, und von neu erkauften Bauernsitzen die kirchlichen Lasten ihres katholischen Borzgängers zu tragen. Demungeachtet sind die Protestanten dech an manchen Orten Ungarns vom Ankauf von Grundstücken und von der Ausübung der Gewerbe ausgeschlossen, sowie von der Beerdigung auf katholischen Friedhösen. Bei den Regimentern werden durchaus keine protestantischen Geistlichen angestellt, und in den Königreichen Kroazien und Slavonien können die Protestanten nicht einmal das Bürzgerrecht erlangen.

Diefer unterbruckte Buftand eines fo umfaffenben Theils ber Bevolkerung, nachdem er lange Sahre im Stillen und zum Theil im Widerspruch mit bem eigentlichen Landesgefet gelitten, fand endlich auf bem Reichstage von 1833 bei ber Standetafel ein Organ, bas bie Unforderungen ber Berechtigkeit bagegen erhob, und barauf antrug, bie ungari= ichen Protestanten auf einen gesehmäßigen und ebenburtigen Buß mit ben Ratholiken zu ftellen. Es bilbete fich auch unter ben Standen, die fich in einem ruhmlichen Geifte als Bertreter eines eblen Nationalbewußtseins zeigten, eine liberale Mehrheit, die fast fur alle oben angeführte Religions= beschwerben ber Protestanten eine zur Bervorbringung eines rechtlichen und bem urfprunglichen gandesgefet gemagen Bu= standes geeignete Abhulfe beschloß. Aber biefe gunftige Be= schlußnahme ber Stande fand bei den Magnaten einen Wi= berftand, ber vorauszusehen gewesen mar, und es erhoben sich an dieser Tafel, an ber sich bas ftarre aristofratische und katholische Element des Landes reprasentirt, unübersteigliche

Schwierigkeiten, an welchen bie gange Ungelegenheit wieder zerschellen mußte. Buerft ftanben im Magnatenfaal alle Bischofe gegen die Berathung überhaupt auf, indem fie die Ungesetlichkeit bes Bustandes ber Protestanten in Abrebe ftellten, und auf die schlechteften, obwohl zum Theil acht fatholischen Pringipien geftutt, behaupteten, bag ben Proteftanten in einem fatholischen Staat feine großere Gelbftanbigfeit eingeraumt werden fonne. Unter bem Tornsmus Ungarns fonnte aber ebenfalls feine liberale Mehrheit fur Die Sache ber Protestanten zu Stande gebracht werben. Rach energischen Gegenvorstellungen ber Stanbe gelangte man jeboch mit Mube an ber Magnatentafel babin, eine punktweise Aufnahme ber ståndischen Borschlage zu beschließen und eine Deputation zur Ausarbeitung ber Klagepunkte zu ernennen. Bei ber Berathung felbst aber mußte bie geringe liberale Opposition, die fich noch im Schoofe ber Magnaten geregt, immer mehr zurudtreten, und bie Bugeftandniffe, welche ben Protestanten gemacht murben, betrafen meiftens nur Rleinigkeiten, als ba find, bag Evangelische und Ratholische fortan auch auf einem und bemfelben Friedhof begraben werben burften, bag man auch evangelische Raplane bei ben Regimentern anftellen wolle und daß die Evangelischen in ber Beziehung auswartiger Universitaten nicht gehindert merben follten. Gine Mehrheit stimmte bei ben Magnaten freilich auch fur die Abschaffung ber Reversalien, burch welche bisher bei gemischten Chen ber protestantische Theil Berpflichtungen zur katholischen Erziehung ber Rinder eingehen mußte, aber fie stimmten unter ber Bedingung, bag bie in ber Wergangenheit abgeschlossenen Reversalien ihre bindende Bultigkeit behalten follten. Unter ben Bifchofen, welche an

ber Magnatentafel fagen, befand fich auch ein beutscher Dichter, Porfer, Erzbischof von Erlau, ber ebenfalls im nicht liberalen Sinne feine Stimme gab und fogar fur bie abfolute Beibehaltung ber Reversalien fich erklarte. Onrter erzählte auch in biefer Sibung zur Beruhigung ber katholifchen Gemuther, daß in feiner Diogefe jahrlich 100 Proteftanten zur katholischen Religion übertraten und ein entge= gengesebter Kall faft unerhort fei. Bas bagegen ben freien Uebertritt zur evangelischen Religion anbetrifft, so beharrte man an ber Magnatentafel babei, benfelben fo febr als nur irgend möglich auch ferner zu erschweren und beshalb ben unter ben Beschwerben ber Protestanten erwähnten fechswochentlichen Unterricht fortbestehen zu laffen, indem bie Erleichterung bes Uebertritts als gegen bas Dogma ber fatho= lischen Kirche streitend angesehen wurde. Beil also die Bugeständniffe ber Magnaten fur bie Protestanten gar nichts bedeuten konnten, fo faben fich baburch bie Stanbe mit ihren freisinnigen Beschluffen fo gut wie paralpfirt. beftiger Widerftreit beiber Stagtsforper erhob fich und die schneibende Trennung ber ariftofratischen und volksthumlichen Elemente ber ungarischen Berfassung offenbarte fich bei dieser Gelegenheit in aller ihrer Schroffheit. Die Nachtheile des aristofratischen Uebergewichts einer Berfassung auch fur die Religion machten sich an diesem Beisviel bitter geltend, und es zeigte fich im Lauf biefer Berhandlungen nicht nur, mit wie festen Banben sich Aristokratismus und Ratholizismus überall umschlungen halten, sondern auch, wie es in ben katholischen Principien gelegen ift, zu ihrer Mufrechterhaltung eber zur Verletung gefetlicher und ver=faffungsmäßiger Staatselemente zu ichreiten, als von fich felbft

zu lassen. Die ungarischen Stande aber ließen mit einer energischen und indignirten Erklarung an die Magnaten die ganze Sache fallen, um die Protestanten in Ungarn lieber ganz in dem bisherigen Zustande zu lassen, als ihnen durch halbe und noch schädlichere Gesetze noch mehr zu schaben.

Immanuel Kant's sammtliche Werke. Herausgegeben von Karl Rosenkranz und Friedr. Wilh.
Schubert. Erster Theil: Rleine Logisch = Metaphyssische Schriften. Herausgegeben von Karl
Rosenkranz. Neunter Theil: Metaphysik der
Sitten und Padagogik. Herausgegeben von K.
W. Schubert. Leipzig. Leopold Boß. 1838.

Unfre Zeit hat ein Sanusgeficht, mit dem einen Antlit kehrt fie fich nach ber Vergangenheit, und fucht mit festem Blick bie Erscheinungen berselben in ihrem innerften Befen zu firiren, mit bem andern richtet fie ihr Muge auf die Bufunft, und verfenkt fich fehnfüchtig=traumerisch in die Erwartung bes Beils, bas von ihr kommen foll. Die Gegenwart aber erbaut fich provisorisch aus beiden als ein Werden und geheimnigvolles Schaffen, als ein innerer Rampf ber geistigen Glemente. Wie die politische Geschichte in der Organisirung der Staaten, fo zeigt uns die Rulturgeschichte in ber Wiffenschaft, ber Poefie, ber Runft baffelbe Schauspiel. Gin Genugen ift nur in ber Bergangenheit, bas Berbende aber hat noch. feine feste Statte gefunden. Go fcmerzvoll biefer Buftand fur die ift, welche bem Dienfte ber Bukunft fich geweiht, fo viel Gutes schließt er jeboch fur bie Maffe ber Nation, und namentlich fur die deutsche in sich. Diese gewohnt sich, bas historische Leben ber Bergangenheit in sich aufzunehmen, Die Gestalten berselben treten ihr in immer beutlichern Umriffen

entgegen, ihre Helben, Dichter und Kunftler sprechen zu ihr in vernehmbarer Sprache, und es bildet sich auf diese Weise ein festes Nationalbewußtsein heran, das allmalig sich auch in der Gegenwart orientiren lernt.

Bu ben wichtigften und bedeutenoften Erscheinungen, nach biefer Richtung bin gebort auch bas Streben, bie philosophische Literatur ber nachsten Bergangenheit bem Sinn ber Nation naber zu bringen, und die Empfanglichkeit fur biefes eigenthumliche Produkt bes beutschen Beiftes ber Maffe zu erichließen. Seit bem Erscheinen von Begel's Berfen scheint hierzu die Bahn geoffnet zu fein, wir haben in furger Beit Fichte's, Kraufe's, Schleiermacher's Nachlag an das licht treten febn, Buhrauer hat Leibniti's beutsche Schriften gesammelt, Ladymann redigirt eine naue Stition von Leffing's Werken, und Rosenkrang und Schubert endlich haben die vorliegende erfte Gefammtausgabe von Rant's Werken begonnen. Es ift erfreulich ju febn, wie thatig und lebendig fich ber Sinn fur diese Unternehmungen erweift. Raum hatte Rofenfrang in dem zweiten Band ber Dioscuren in feinem Auffat "über die Gesammtausgabe ber Kantischen Schriften" ben Bunfch nach einer folchen ausgesprochen, so trat auch sogleich ber Buchhandler Sr. &. Bog zu bem Unternehmen, und Schubert, ber auf bie Berausgabe mehrerer zu Rant's Nachlaß gehöriger Schriften, welche die Konigsberger Bibliothek besitht, bedacht mar, gesellte fich gleichfalls zu biesem. Auf die Bedeutung und Wichtigkeit einer folchen Gesammtausgabe hat Rofenkranz in jenem Auffat mit fo vortrefflichen Worten bingewiesen, baß ich mich nicht enthalten fann, Giniges baraus bier gu wiederholen. "Bei solchen Geiftern, fagt er, welche nicht

nur ihren Namen, sondern ihre Werke ber Bufunft überliefern, ift bie Unschauung ihrer gesammten Leiftungen etwas Nothwendiges, weil wir ihrer fortbauernben Erneuerung bedürfen, und unfre Gegenwart zu erklaren, und ber Bukunft nicht rathlos entgegenzugehn. Gine Gefammtausgabe zwingt uns gleichsam, uns um Mues zu bekummern, mas fie ber= vorgebracht haben. Wir konnen bann nicht, bem Bufall überlaffen, bei biefer ober jener Leiftung ftillftehn, fondern werden unwillführlich genothigt, bas einzelne Werk im Bufammenhange mit allen übrigen zu betrachten, bas eine aus allen, alle aus einem zu entwickeln." Wenn biefe Sinweifung auf die Nothwendigkeit einer Gesammtanschauung ber Produktionen bes Genie's bei Dichtern und Schriftstellern fcon im Allgemeinen eine bobe Geltung hat, fo muß fie eine noch tiefere Bebeutung bei ben Werken ber Philosophen ge= winnen. Denn hier ift es bie Nothwendigkeit ber fortschrei= tenden Bewegung bes Denkens, welche ben Mittelpunkt ihres Strebens, und fomit auch ben Mittelpunkt bes über fie Forschenden ausmacht, die Individuen find in der Philofopbie, wie bies ein philosophischer Schriftsteller ausspricht \*), "nichts Underes, als die blogen Formthatigkeiten, durch welche fich ber Inhalt ber Bahrheit jum Bewußtsein bes Geiftes erhebt." Deutschland bietet in dieser Beziehung ein gleiches, ja noch consequenteres Bild ber Entwickelung bar, wie Griechenland; wie die Glieder einer Kette reihen fich die schöpferischen Philosophen an einander, einer ben Undern erganzend und überflügelnd. Gie felbft aber haben Jeder

<sup>\*)</sup> S. Michelet, Geschichte ber letten Syfteme ber Philosophie in Beutschland von Kant bis Begel. Berlin, 1837.

auf eine ihm eigenthumliche Beise in bem System bie Nothwendigkeit ihres Denkens auszupragen gesucht.

Der Edftein bes Baues aber, ben bie beutschen Philofopben aufgeführt haben, ift Immanuel Rant, und von ihm werden wir baber auch immer zu beginnen haben, wo von Philosophie bie Rebe ift. Er ift ber Beros, ber es guerft unternahm, ber Bernunfterkenntnif bie freie Fahrt auf bem weiten Drean bes Denkens zu eroffnen, indem er bie feichte Rufte bes Dogmatismus und bas Klippengeffrup bes Stepticismus im Rucken ließ. Wie ein andrer Kolumbus ragt er aus ben Gestalten feiner Beit bervor, ber ben fubnen Muth batte, ju bem neuen Welttheil ber freien Erfenntnif ben Beg zu fuchen und die Bahn zu eroffnen. Debr ift ibm freilich nicht vergonnt gewesen, er theilt mit jenem Selben bes Meeres ein gleiches Schickfal, benn es mar ihm nur bestimmt, bie Borballe bes neuen gandes zu betreten, ber Genuß feines Reichthums follte ihm nicht werben. Die Rleinheit der Belt, in die er gestellt mar, nothigte ihm die= fen Mangel auf. Go fubn Rant bei feinem Entbedungs= unternehmen ber theoretischen Bernunft zu Berte ging, fo gaghaft erscheint er, indem er bas Gebiet ber praftischen Bernunft betritt. Sier ift ihm bie Erfahrung bas allein Entscheidende, Die aprioristische Erkenntnig hat bier keine Der Beift liegt ihm in ber Sinnenwelt Geltung mehr. eingeschloffen. Wie hatte er es auch magen follen, bem kaum im Denken erstarkten Geift bie Schranken ber Wirklichkeit zu eröffnen, revolutionnar umbilbend hatte er fich in bas Le= ben ergießen muffen, und er wurde bier ebenfo gerftorend gewirft haben, wie bie Bolksmacht in Kranfreich, welche bie Freiheit zur Willführ ftempelte. Erft als bas Gebiet ber

Philosophie durch Kant umrissen war, durfte der kuhnere Fichte den Sturmschritt des Genie's wagen, und das Selbstebewußtsein, das "Ich" zur entscheidenden Macht des Denfens erheben, um die Freiheit des Erkennens darzustellen, dis darauf wieder Schelling und Hegel in der Realität die Tiefe der Idealität darstellten, und die Harmonie zwischen Denken und Sein vollkommen enthüllten. In Kant's System herrscht noch der Dualismus dieser beiden Elemente, aber ihre Geschiedenheit war nothwendig, um die Einigung der darin beruhenden Gegensähe hervorzubringen, und Kant's Schriften werden sur uns immer die Schule bleiben, die wir durchmachen mussen, um zu dem endlichen Resultat zu gelangen.

Die Berausgeber ber Rantischen Schriften haben nun eine vortreffliche Unordnung fur biefe getroffen, indem fie biefelben nach ben beiben großen Abtheilungen ber theoretischen und ber praktischen Bernunft geschieben, innerhalb biefer aber eine Bereinigung in gleicher Befriedigung bes chronolo: gifchen und inftematischen Intereffes erftrebt haben. erfte Theil ber Berte, welchen Rofenfrang ebirt hat, entbalt bie fleineren Abhandlungen Rant's, welche als vorbereitende Arbeiten gur Rritif ber reinen Bernunft angeseben werben konnen, und fammtlich einen metaphpfischen Inhalt haben. Dabin geboren: Der Berfuch einiger Betrachtungen über ben Optimismus, über bie Fortschritte ber Metaphysik feit Leibnig und Bolf, Die falfche Spitfindigkeit ber vier follogistischen Figuren, Untersuchung über bie Deutlichfeit ber Grundfage ber Theologie und Moral, bie Beweise fur bas Dafein Gottes, Berfuch ben Begriff ber negativen Großen in die Philosophie einzuführen, zwei lateinische

Differtationen zc. Un biefe Schriften reihen fich bann bie popularen Muffage Rant's aus ber Berliner Monatsichrift und ben fleineren Schriften "was heißt, fich im Denten orientiren? über Philosophie überhaupt, Nachricht von ber Einrichtung feiner Borlefungen, von bem vornehmen Ton in ber Philosophie, Berkundigung bes naben Abichluffes eines Tractats zum ewigen Frieden in ber Philosophie," u. a. Diese popularen Muffage werden die Mufmertfamteit ber Begenwart vorzüglich erregen. Denn hier wird bas Publifum baran erinnert werben, daß es eine Zeit gab, wo bie philofophische Literatur in Reihe und Glied mit ben übrigen Literaturgattungen ftand, und wo die Philosophen zugleich als Schriftsteller Geltung hatten. Much unfern Gelehrten kann eine folche Mahnung nur nutlich fein, benn fie haben ihrerfeits eben fo viel beigetragen, die Menge von fich burch wiffenschaftlichen Rigorismus zu entfernen, als es biefe verschuldet bat, daß fie burch bie leichtsinnigeren Literatur= elemente fich bat zerstreuen laffen. Die Kultur einer Nation beruht in ber mobernen Beit auf ber Bilbung bes tiers-état, biefen fur bie boberen Intereffen ber Literatur wieberguge= winnen, muß baher bas Sauptftreben ber Gegenwart fein. Es ift dies aber nur moglich, wenn die wiffenschaftliche und funftlerische Rultur sich in vollem Maage ber Nation hingiebt. Rant nun erscheint in feiner Popularitat ungemein liebens: wurdig. Er ift nur barauf bebacht, bem Lefer bie Bege eben zu machen, er raumt alle Schwere ber Scholastif bei Seite, und die Gedanken Schmiegen fich eben und schon an einander. Man kann fich hieraus entnehmen, wie vortrefflich Rant's populare Borlefungen gewirft haben muffen. Es tritt uns hier überhaupt eine Seite ber Betrachtung entgegen, bie bei unfern Philosophen noch lange nicht genug bervorgehoben worben ift, die Frage, wieviel ihre individuelle Bilbung zur Geftaltung ihres Spftems beigetragen bat. Denn wenn auch im Gangen die Richtigkeit jenes obenan= geführten Sages "bag bie philosophischen Individuen nur Formthatigfeiten bes benfenben Geiftes feien," anzuerkennen ift, fo bleibt boch immer bie Bebeutung ihrer angebornen Individualitat als entscheibend fur die Richtung ihres Geiftes und somit auch ihres Suftems baneben geltend beftehn, und es loft fich erft in ber Bereinigung bes Individuellen und Allgemeinen die Starrheit, von welcher die Geschichte ber Philosophie gewöhnlich ergriffen ift. In Segel 3. 28. ift bas Derbe und zugleich Gemuthliche feiner Schwabennatur mefentlich herauszuerkennen. Und bei Rant muß man boch auch fortwährend an ben zierlichen Ronigsberger Profeffor benten, ber zugleich ein philosophischer Revolutionnar und zugleich ein gehorfamer Staatsburger war, ber um Alles feiner Regierung feinen Unftog geben mochte, und ber in Uebereinstimmung mit ber Moralrichtung feiner Beit, bie Tugend bes burgerlichen Lebens über Alles fette, und zu biefer bingufuhren fur feine Sauptaufgabe hielt. In ber Metaphyfit ber Sitten, welche in ben brei Abtheilungen ber Rechtslehre, ber Tugendlehre und ber Erziehungslehre ben neunten von Schubert berausgegebenen Band fullt, erscheint Diefe Richtung Rant's auf ihrem Rulminationspunft. Es ift bochft intereffant, biefem Moralftreben ju folgen, bie Muben ju beobachten, bie bas Denken macht, ben Erscheinungen ber Wirklichkeit conform zu werben, und bas Tugendhafte und Moralische überall als hochfte Spite bes Erkennens zu fegen. Aber es will nicht immer bamit gelingen, hinter ben fconften Demonstrationen fommen die casuiftischen Fragen als hinkender Teufel hinterdrein, ichneiben ein Mephifto : Geficht, und laffen ben armen moralifchen Lefer gang verbutt ftebn. Rant's Rechtslehre erhebt fich fur ben jegigen Standpunkt ber Rechtsphilosophie wenig uber die gewohnlichsten empiriichen Theorien, und feine Staatslehre ichmachtet in ben Reffeln ber absolutiftisch : monarchischen Ibeen, fur ben bamaligen Buftand ber Wiffenschaften ift inbeffen verhaltnigmäßig auch hier bas Außerordentlichste geleiftet. Merkwurdig find Rant's Urtheile über bie frangofische Revolution, Die Schubert baraus in bem Muffat "über Rant's Stellung gur Politif in ber letten Salfte bes 18ten Jahrhunderts" in Raumer's historischem Taschenbuch fur 1838 zusammengestellt bat, worin er zugleich das Verhaltniß ber Kantischen Rechtsphilosophie zu ben Rechtslehrern feiner Zeit schildert. bemBefen bes Bolkerlebens in feiner modernen Geftaltung hatte Rant noch feinen Begriff, und er konnte ihn vermoge feiner beschrankten Beitverhaltniffe nicht haben. Die Padagogik, welche ben Beschluß ber Metaphysif macht, ift wieder febr intereffant, weil fie mit ben popularen Schriften correspondirt, fie ift aus Borlefungen entstanben. Rant's Singebung an bas Einzelne, feine Liebe bes Wirkens tritt bier wieber auf bas herrlichste hervor. Es ift orbentlich ruhrend, ben tieffinnigen Metaphysiter barüber verhandeln ju boren, ob bem Rinde an ber Stelle ber Muttermilch auch thierische Milch gereicht werben burfe. Gines weiteren Gingehns in ben Inhalt Diefer Rantischen Werke enthalten wir uns billig, ba über jedes berfelben in vortrefflichen Buchern gur Genuge geschrieben worben ift, und unfer 3med in biefer Unzeige nur auf bie Sinweisung ber Bebeutsamkeit ber neuen Ausgabe fur bie ' Gegenwart gerichtet war. Was über Kant noch fehlte, eine ausschihrlichere Biographie besselben, sowie eine Geschichte seiner Werke, das haben Rosenkranz und Schubert, welche sich durch ihre Ausgabe ein bleibendes Verdienst um Kant für die Zukunst erwerben werden, ebenfalls zu geben versprochen. Nach dem Erscheinen dieser Arbeiten sowie der noch übrigen Bande seiner Schriften wird es an der Zeit sein, ein kulturhistorisches Wild von Kant's Gesammtwicksfamkeit zu entwerfen.

Dr. E. Meyen.

## Beiträge zu der neuen Ausgabe von Lessing's Werken.

1.

Folgendes Sinngebicht von Leffing fehlt in der neuen Ausgabe, doch mar' es der Aufmerksamkeit wohl werth gewesen.

Daß Beifall bich nicht ftolz, nicht Tabel furchtsam mache! Des Kunstlers Schätzung ift nicht jeden Kuhlers Sache: Denn auch den Blinden brennt das Licht: Und wer bich fühlt, o Freund! versteht dich darum nicht.

Samburg, ben 20. Oftober 780.

G. E. Leffing.

Diese Zeilen schrieb Leffing bei seinem letten Aufenthalte in hamburg — kurze Zeit vor seinem Tobe — in das Stammbuch bes großen Schauspielers Schröder.

Aus Mangel an Raum brechen wir die Mittheilungen, die wir diesem Ort bestimmt hatten, hier ab, und werden in ben folgenden Heften fortfahren, Beiträge dieser Art zur Bervollständigung der Lessing'schen Werke zu liefern, wozu der Redaction ein Heft von Handschriften des großen Autors vorliegt.

## VII.

## Corresponden; blätter.

\* \* \* St. Petersburg, Ende Marg 1838. -Das Buch bes Grn. Koenig hat ben Blid der Deutschen in eine Region geleitet, bie ihnen bisher fast gang unbefannt war, und wir horen von ihnen manchen Musbrud ber Berwunderung über den Reichthum und die Mannigfaltigfeit ber geiftigen Arbeiten und Bestrebungen, Die fich in ber neueren ruffischen Literatur bervorthun. Mehr aber, als in Deutsch= land, mußte bas Buch bier bei uns Muffehen und Gluck machen, wo ber Gegenstand uns vor Mugen und nach Gebuhr bekannt ift. Daß Gr. von Delgunoff, ein geschat= ter Literater aus Moskau, großentheils ben Stoff bes Budes bargeboten, giebt biefem bie feste Grundlage von fichrer Renntnig und icharfem Urtheil, und bag bie Muffaffung und ber Ausbruck burch einen Deutschen burchgegangen, gewährt wieder andre Borguge, auf die ein ruffischer Autor zum Theil hatte verzichten muffen. Genug, bas Buch findet hier gro-Ben Beifall, gilt fur ein mahrheitgemages, lebenvolles Bilb ber jetigen Culturftufe bes literarischen Ruflands, und nur wenige Widersacher magen gegen die barin ausgesprochenen Urtheile und Ansichten laut zu werben. Man bereitet eine ruffische Uebersetung vor, bei ber einige Austaffungen und Bufage boch nothig werben konnten. Besonders erwartet man eine Berftarkung bes polemischen Theils gegen bie oberflächliche, hohle, aber sich breitmachenbe, unnationale Schrifts stellerei, worin ber achte Sinn und Geist ber Russen nicht zu finden ist.

Nach dem zwiefachen Verluft, den wir seit kurzem in der rufsischen Literatur erlitten, durch Pusch kin's und Marlinsky's Tod, ist einiger Stillstand in den dichterischen Erzeugnissen eingetreten, aber der Untheil und Gifer für die Literatur hat sich nur vermehrt. Das große Beispiel des Raisers, der die Herausgabe der Werke Puschkin's mit Kaiserlicher Freigebigkeit ausgestattet hat, und überalt das hervortretende wahre Talent begünstigt, wirkt in den höheren Klassen günstig fort, und außerordentliche Kräfte können in dieser Richtung wirksam werden, wenn das tiesere Interesse der Nation sich ihr zugewendet.

In manchen boberen Kreisen ift es freilich mehr Sache ber Mobe, als eines mahren Untheils, von Beit zu Beit ein ruffiches Buch ju lefen, besonders wenn ber Autor beruhmt ift, und fein Namen allgemein genannt wird. Allein in allen Klaffen giebt es ichon Ginzelne und Gruppen genug, für welche bie Literatur eine Sache mahren Ernstes und hober Begeifterung ift. Dag uns eigentliche Literatoren und Schriftsteller vom Rache größtentheils noch fehlen, ift vielleicht ein Bortheil. Unfre Schriftsteller find bies meift nur nebenher; fie verfolgen bie Laufbahn bes Staatsbienftes, in ber Berwaltung, im Rriegsheer, fie leben in ber großen Welt ober auf ihren Gutern; was baburch ihren Werken an ftrenger Form, an Glatte und Richtigkeit ber Sprache, an geubter Tuchtigkeit abgeht, erfest fich andrerfeits burch bie Naturlichkeit und Frifche, die von Pedanterei und Sand-

werkerei fern bleibt. Danche Schriften kommen baber auch erft febr verfpatet in Druck, weil es ihren Berfaffern an Beeiferung fehlt, und fein Berleger fie brangt. Dabei ift bie handschriftliche Berbreitung oft nicht geringer, als die gebrudte fein fonnte. Manche Gebichte von Dufchkin, ebe fie im Druck erschienen, waren jahrelang in taufend Ubschriften burch gang Rugland bekannt, auswendig gewußt, mit Begeifterung bergefagt und angehort, baffelbe gilt von einem Luftspiele von Gribojeboff, welches jebermann kannte, ehe es zur Aufführung gelangen konnte. Un biefer Laffigfeit hinfichtlich bes Drucks und diefem Gifer im Abschreiben und Auswendiglernen hat aber vielleicht auch die Schwierigfeit ber Cenfur einigen Untheil. Das ruffische Cenfurgefet ift an fich ohne 3weifel eines ber liberalften; nur uber bie häufige Unkunde und Bedenklichkeit untergeordneter Cenforen wird geklagt, und nicht jeder Autor hat bas Glud, wie Dufchfin, von bes Raifers eigner boben Sand ein Imprimatur gu empfangen, bas großartig und freifinnig über niebre Rudfichten hinmeggeht.

Seit Puschkin's Tod, der eine ungeheure Lucke verursfacht hat, in welche noch kein andres Talent vorzutreten wagt, ift ohne Zweifel Gogol als der bedeutendste unstrer Schriftssteller zu nennen; sein Talent ist eines der größten, und vielsleicht das originalste aller, die wir je gehabt haben. Er hat einige Novellen und kleine Romane geschrieben, die meistershaft sind, und das russische Leben in seiner tiessten Bahreheit darstellen; sein letztes Werk war ein Lustspiel, das auf der St. Petersburger Buhne mit großem Ersolg ausgeführt worden. Seitdem hat er eine Reise in's Ausland unters

nommen, und lebt schon ein paar Sahre in Rom, ohne baß eine Arbeit von ihm bekannt geworben.

Doch die Poefie ift darum noch nicht vermaift. Shu= koffsky hat feine reizende Erzählung "Undine" herausgege= ben, deren Inhalt er von Fouqué entlehnt, aber mit bem Bauber feiner harmonievollen Berfe ausgestattet hat, die nie= mand außer ihm fo wunderbar zu bilden versteht! In Inri= ichen Bedichten ftrabit jest auch eine Dichterin, Die junge Grafin Raftoptichin, geborne Sufchkoff, beren Gefange burch Bartheit ber Empfindung und Wohllaut ber Sprache fich besonders auszeichnen. Defigleichen hat Benedittoff burch einen zweiten Band vermischter Gedichte auf's neue die allgemeine Gunft angesprochen, bie ichon bem erften Banbe von allen Seiten zu Theil geworden. Gin junger Dichter Qufian Jakubowitsch ift mit einer fleinen Sammlung von lprischen Gedichten aufgetreten, welchen viel Eigenthum= liches, Unmuthiges inwohnt; befonders ift er in Auffassung bes Bolksmäßigen und Dertlichen fehr glücklich. Durch volks: thumlichen Sumor und einfache Lieblichkeit zeichnen fich bie Lieber eines fogenannten Naturdichters aus, bes Bauers Rolgoff aus Woronesh, ber kaum lesen und schreiben kann, aber die mannigfachsten Tonarten besigt, und in feiner naiven Ausbrucksweise oft biblifch erhaben ift. Der fachfische Gefandte Sr. von Lugerode hat mehrere biefer merkwurdigen Gedichte in's Deutsche überfett, und es mare fehr ju wunschen, daß diefe Uebertragung veröffentlicht wurde.

Im bramatischen Fache ift Rukolnik, ber ichon mehrere Dramen aus ber ruffischen Geschichte und aus bem Leben italianischer Mahler und Dichter bearbeitet hat, mit zwei neuen Schauspielen hervorgetreten, beren eines Peter ben Großen zum Gegenstande hat; und Timothejeff, ein fleisfiger und fruchtbarer Autor, hat ein großes dramatisches Gedicht "Rom und Karthago" geliefert. Auch Vernette — ber jüngere Shukoffsky — hat sich in dieser Gattung versucht. Als das Ausgezeichnetste mussen wir aber den Grasen Ugolino von Polewoi bezeichnen; der Dichter hat die berühmte Episode des Dante bearbeitet, aber fast alles ist seine eigne Ersindung. Auf der Bühne von St. Petersburg hat dieses Werk im vergangenen Winter den größten Ersolg erlebt, und allgemeinen Enthusiasmus erzeugt.

Den größten Untheil und Beifall erwecken in diesem Augenblicke die Dichtungen von Sokoloffsky, ber früher ein Gedicht "die Schöpfung" und einen mittelmäßigen Roman geschrieben, dann, während einiger Jahre in gezwungener Einsamkeit, durch das Studium der Bibel und der hebräschen Sprache zu einem mystischen Gedicht "Alma" begeistert worden, welches, ungeachtet seiner düstern, eintömigen und ermüdenden Gattung, durch den Aufschwung der Gedanken, durch die Fülle und Kühnheit der Bilder, durch die Macht, Frische und Sonderbarkeit des Ausdrucks, zur Bewunderung hinreißt. Ein andrer beliebter Schriftsteller, Weltmann, hat sich mit Vorliebe und großem Erfolg in das altrussische Leben versenkt, das er in allen seinen Verzweigungen gründlich erforscht hat, und in genauen, lebenz bigen Jügen wiederzugeben versteht.

Ein junger Dichter Namens Huber, hat ben ersten Theil bes Fauft von Goethe in ruffische fehr wohlklingenbe Berse überset, und wer biese Uebersetung vorlesen hort und sie mit bem Original zu vergleichen fahig ift, erklart fie fur ein Meisterstück. Wir hoffen bieses Werk, welches eine wahre Bereicherung ber russischen Literatur sein wird, bald im Druck erscheinen zu sehen, wosur freilich das Imprimatur von höherer Hand zu erbitten ware, da die gewöhnlichen Censoren an dem bloßen Stoffe schon Anstoß nehmen könnten. Aber wurde denn auch in Deutschland nicht manche Censur, wenn der Goethische Faust jest als das Werk eines jungen, noch nicht namhaften Autors erschiene, ihre argen Zweisel haben? — Ein andrer geistvoller Literator, Bastunin, hat die Uebersehung der Briefe Bettina's unternommen, und man versichert, daß dieselbe schon weit vorgeschritten sei und bald auch im Druck fertig sein werde.

Wir gebenken hier nur des Neusten dieser Art. Berbiente, ruhmvolle Namen zahlt Rußlands Literatur noch in Menge; Kruloff, Basemsky, und viele andre, — aber sie gaben in der letzten Zeit keine neuen Erzeugnisse, wie denn überhaupt eine fortgesetzte, gleichmäßige Fruchtbarkeit hier selten ist. —

Eine sehr löbliche Beeiserung ist für die rufsische Gesschichtschreidung und Geschichtschung bemerkbar, und der Kaiser selbst begünstigt diese schätzbare, für die russische Nationalität gewiß hochst ersprießliche Thatigkeit, welche sowohl die altesten als die neuesten Zeiten umfaßt. Won Schriften über neuere Geschichtsereignisse führen wir die Kriegsdenkswürdigkeiten des Generals von Danilessshy an, die in acht russischem Sinn und dabei sehr freimuthig geschrieben sind. Turgeneff, der würdige, geistvolle und menschenstreundliche Staatsmann, seht im Auslande seine ergiebigen Forschungen für die russische Geschichte in Archiven und Bibliotheken sort; zwei jüngere Gelehrte, voll Gifer und

Kenntniß, Neweroff und Strojeff, haben die gleiche Bahn betreten, und find kurzlich wegen ihrer Leistungen von der Staatsbehorde offentlich belobt worden. Wer sich der großen Aufgabe unterziehen wird, Puschkin's Geschichts-arbeiten fortzusetzen, durfte wohl sobald noch nicht anzugeben sein!

In ber Literatur ber Zeitschriften, ber Aritik u. f. w. haben wir die Namen Polewoi, Schewüreff und Melsgunoff als die Vertreter bes Bessern und Hohern bestens zu rühmen. Schewüreff hat über den Dante und über den zweiten Theil bes Faust beachtungswerthe Auffätze gesliefert, auch eine allgemeine Geschichte der Poesse begonnen, deren Fortsetzung nicht unterbleiben möge!

Eine große Thatigkeit ift fichtbar in allen 3weigen ber gemeinnutigen, belehrend = unterhaltenden Literatur, die fich in Encoklopadieen, Borter = und Sandbuchern, mahlerischen und technischen Bilberwerken, bald volksmäßig und wohlfeil, bald vornehm und prachtvoll bargeftellt. Die große ruf= fifche Encuflopabie ift befonders bemerkenswerth. Seit brei Jahren ift fie nur bis jum vierten Buchftaben bes Alphabet's gediehen, aber beträgt boch schon zwolf ftarke Quartbande. Auf die neueren frangofischen, beutschen und englischen Berke biefer Urt geftutt, nimmt bie ruffische Encoflopabie bennoch einen ihr eigengehörigen Rang unter ihnen, und verbient auch im Muslande Die größte Beachtung; benn alle Artifel über Rugland, feine Geschichte, Sprache, Literatur, gander = und Bolferfunde, werben von den fun= bigften und bewährteften Gelehrten verfaßt, mit größter Sorgfalt und Musfuhrlichkeit, mit allen Sulfsmitteln, welche nur diefes Reich in folcher Musbehnung barbieten kann; fo daß man sagen darf, nicht nur Rußland wird dadurch in einer ganz neuen Gestalt bekannt werden, sondern auch das gesammte Asien mit seinen noch dunklen Ländern, Bolkern, Sprachen und Alterthümern wird von dorther eine ganz neue Beleuchtung empfangen. Außer dieser großen Encyflopädie erscheinen noch einige andre, die militairische unter der Aufsicht mehrerer gelehrten Generale, die Handels-Enschlopädie, die der mathematischen Wissenschaften bearbeitet von dem ausgezeichneten Mathematiker Benjakoffsky. Hier ist auch des Berkes zu gedenken, das zu Moskau unster dem Titel: "Mahlerisches Umhersehen" von Polewoi herausgegeben wird, und Bilder und Erzählungen aus der russischen Geschichte enthält.

Ueber bie Leistungen der Ruffen in den schönen Kunften, Musik, Mahlerei, Bildhauerei u. f. w. behalten wir uns kunftige Mittheilung vor. —

Paris. Unfang Upril. — Der Frühling kommt mit allmähligen Schritten herangezogen und ber Tuileriecn-garten hat schon die Thore weit für ihn ausgemacht, obschon Mr. le Prince (ber mit Ludwig's XIV. Blut benehte Baum, ber badurch, wie Sie wissen, eine größere Kraft bes Bachsthums gewonnen hat) diesmal später als sonst seine ungeheuern Knospen treibt. Ub und zu haben wir auch wieber das abscheusiche Regenwetter, das einen Frühjahrsausenthalt in Paris zuweilen zu einer wahren Hölle machen kann und das für den besonderen Austrag, den ich Ihnen in meinem diesmaligen Schreiben ersüllen soll, um so ungunstiger einwirkte, als es einen sehr großen Theil der Bilder auf dem Salon so gut wie unsichtbar machte. Die nachtheilige Beschaffenheit des Locals, in welchem die hie-

fige Kunstausstellung alljährlich stattsindet, ist Ihnen aus eigener Leidenberfahrung gewiß noch erinnerlich, und wie es jedes Jahr wieder in Anregung kommt, eine Aenderung darin geschehen zu lassen, so ist auch letten Sonnabend eine Petition vor die Deputirtenkammer gelangt, einen neuen, zweckmäßig gebauten Saal für die Erpositionen, wie dies schon für die Industrieausstellungen geschehen, anzuweisen oder einzurichten. Die Petition ist auch an den Minister des Innern überwiesen worden, aber diese Formalitäten versüßen uns nicht die Qual, die wir unterdeß noch immer in den engen und lichtwidrigen Salen des Louvre auszussehen haben.

Der Salon ift jest feit vier Bochen bem Publifum geoffnet und ber hochgespannten Erwartung, mit ber man fogleich ben Bilbern zuftromte, folgte zu Unfang eine faft allgemeine Unzufriedenheit und bie Rlage über getauschte Soffnungen. Diefe Stimmung bauerte bie erften Bochen an und war febr begreiflich, ba es in ber That auf bem biesjährigen Salon an Leiftungen gebricht, bie mit hoberer Runftgewalt hervorstrablen und wie eine fiegreiche Sonne fich auf ben erften Blick geltend machen; nach und nach aber wurden allerdings eine Ungahl fehr vortrefflicher Bilber, unter febr viel mittelmäßigen und gleichgultig laffenben, bemerklich, obwohl mit der vorjährigen außerordentlich gediegenen und werthvollen Ausstellung in feiner Sinficht ber Bergleich gezogen werben fann. Der Catalog weift von Gemalben 1807 Nummern nach, von benen ein großer Theil, und barunter besonders die Schlachtgemalbe aus verschiedenen Sahrhunderten, auf Bestellung bes Ronigs entftanben und fur Berfailles bestimmt find: viele religibfe Bil:

ber find im Auftrage bes Minifters bes Innern, befonbers fur Rirchen, gefertigt, andere haben ihr Dafein ben Beftellungen bes Prafecten ber Seine zu banten. Im Allgemei= nen kann man wohl fagen, daß der tuchtige und gediegene Beift ber neueften frangofischen Malerschule, ber burch ge= niale Technif, frische Naturfraft und gefunde Realitat fich charakterifirt, auch diesmal wurdige Vertreter in den Salon gefandt hat; aber man ift auch heuer wieder fehr unzufrieben mit ber Jury, gegen beren auswahlbestimmenbes Ur= theil große Beschwerden fehr beftig laut geworden find. Bemerkenswerth ift in biefer Sinficht ein fehr einfichtsvoller Urtikel, welchen ber Bildhauer David im National über Die Expositionen veröffentlicht hat. Diefer geniale Runftler bringt barauf, die Jury abzuschaffen, aus bem Grunde, weil fein Runftler, wie er meint, Fahigfeit und Recht habe, über bas Werk feines Collegen in ber Kunft zu urtheilen. MIsbann verlangt er, bag bie Musftellung eines Bilbes nicht mehr fur eine Ehre, sondern vielmehr fur eine absolute Berechtigung feines Urhebers angesehen werden folle. Bugleich hat David in feinem fehr energievoll geschriebenen Ur= tifel auf ein besonderes Local fur die Ausstellung gedrungen, damit die Studien der Gemalbegallerie bes Louvre nicht im= mer fo lange unterbrochen wurden.

Ich will Ihnen nun einige ber erwähnenswerthesten Bilber nennen, die in dem diesjährigen Salon entweder der öffentlichen Meinung oder dem Ideal der Kunst am meisten genuggethan haben. Ein allgemeiner Ueberblick über die Leistungen ist überhaupt für jeht nur möglich, da zu einer zusammensassenen und übersichtlichen Beurtheilung noch durch längeres Sehen Stoff und Unhalt gewonnen werden

muß. Die hiefigen Sournale haben freilich fcon mit vollen Baden ju loben und zu tabeln angefangen, aber ein unbefangener Beschauer wird fich mit ihren Urtheilen nicht felten in Biberfpruch gefett feben. Go hat man bier ein hiftorifches Bilb, bas ich ju ben vollenbetften in jeder Rudficht gable, die Clotilbe bes Eugene Deveria (beffelben, ber das schone Bild mariage des paysans bretons gemacht) unter die mittelmäßigen ober von falfchem Geschmad geugenben Leiftungen geworfen, mahrend es meines Grachtens gerabe von einem hoben Streben zeugt. Die beiben Sohne bes Clobomir, von ihren Dheimen ermorbet, liegen auf bem Bett, in foniglichem Rleibe. Die Geiftlichkeit feiert bas Tobtenamt, Krieger und Leute bes Saufes affistiren, und Clotilbe, Die Großmutter ber beiben Tobten, fieht weinend und reuig vor ihren Leichnamen ba. Die Aufgabe, bei ber bem Kunftler einige Berfe aus ber Chronique de France ber Mabame Taftu vorgeschwebt, bilbet gewiffermaßen ein Gegenstiid ju unseres Silbebrand's vielberuhmtem Bilbe von ben "Sohnen Ebuard's," aber es ift ein großeres Zableau, bas bie fehr mannigfaltigen Figuren in herrlicher Composition zusammenfaßt. Es ift in berjenigen Ruhe und Bebiegenheit gehalten, welche ber tragisch = feierliche Moment erforbert; bas Colorit ift lebenbig und mahr, und über bas Sange ift ein anziehenber Sauch ausgegoffen. Ferner hat in ber hiftorifchen Malerei Delacroir wieber manches Borjugliche geliefert. Unter feinen Bilbern macht bas größte Muffehen eine Medée furieuse. Sie ift verfolgt, fitt in mattbeleuchteter Sohle auf einem Felfen, und hebt ben Dolch, bie beiben Rinder zu burchbohren. Man begegnet auf bie= fem Bilbe einem trefflichen und überraschenben Musbrud

ber Leidenschaften und es ift immer von einem Saufen bemunbernber Beschauer belagert. Minber intereffant, boch voll historischer und naturlicher Wahrheit find deffelben Runftlers Convulsionaires de Tanger, eine fanatische Sekte (Pffaouis), die wie verrudt burch die Strafen gieben. nes ber größten historischen Bilber aber, bas von ber vorjahrigen Ausstellung burch bie Jury gurudgewiesen murbe und baber biesmal bie besondere Aufmerksamkeit erreat. ift pon Gigour, Antonius und Cleopatra nach ber Schlacht von Actium porstellend, treu nach ber Erzählung bes Plu= tarch im Leben bes Antonius. Antonius und Cleopatra, im foniglichen Pallafte figend, versuchen bas Gift an ben Sclaven und Sclavinnen, Die fterbend und leibend umberliegen. Cleopatra mablt bie Natter. Man fann bebeutenbes Studium und eine große Naturmahrheit in biesem Bilbe nicht verkennen, boch lagt es im Bangen falt, wozu aber auch ber Umftand nicht wenig beitragt, bag es im Saal eine unangemeffene Aufstellung erhalten, indem es gegen bas Licht bangt. Biard lieferte ein Bilb, bas viel Effect macht, die Opferung einer Braminenwitme barftellend. Die Bitme, eine reizende Geftalt, von einem gang burchfichti= gen Schleier bedeckt, ift im Begriff, in ben feurigen Abgrund zu fpringen, in welchen Priefter Del zu gießen beschäftigt find. Muf Coftum und Begetation hat ber Maler viel Fleiß verwendet, aber bas Ganze ift unlieblich und macht wenigstens auf mich feinen angenehmen Gindrud. Unter mehreren Genrebilbern beffelben Runftlers betrachtet man mit Bergnügen die Distribution de prix dans une école allemande, worin ber Charafter und bas Tempera= ment ber Rinder, meift aus Mabchen bestebend, febr gut

aufgefaßt ift. Biel Aufmerkfamkeit erregt ein Bilb mittler Große von Jacquand: Le jeune Gaston, dit l'Ange de Foix, nach einer Stelle in ben Chroniques de Froissard; ber junge Gafton hatte von feinem Dheim Charles l'empoisonneur, roi de Navarre, ein Gift angenommen, als ein Mittel, Die geftorte Gintracht zwischen feinen Eltern berguftellen; er murbe überrafcht von feinem Bater, als er, ohne Uhnung was er that, bas Pulver in bas Effen ftreuen wollte; verurtheilt zu vieliahrigem Befangnig ftirbt er freiwilligen Sungertod, und biefer Moment ift vom Maler gur Darftellung gewählt. Gafton fist gang ermattet auf fei= nem Lager, ber Majordomus bietet ihm auf ben Rnieen vergeblich einen Teller mit ichonen Fruchten an, Die er mit ber Sand von fich flogt; am Suge bes Bettes fteht ein Page, eine anziehende Figur, auf die ein befonderer Fleiß gewendet ift, auf einem Arnstallteller Baffer und Bein barreichend. Als ein Bild von großem Berdienst und außer= ordentlicher Wirkung ift auch Biegler's Prophet Daniel gu nennen, nach Daniel Cap. 6. entworfen. Daniel verweilt noch am Rande ber Grube und feine gange erhabene Beftalt fpricht Dank, Undacht und Erhebung aus, mahrend unter ihm der Engel knieend die murrenben Lomen beschwort. Die Farben find glanzend und harmonisch, Mande wollen jedoch Correctheit in ber Zeichnung vermiffen. Ein großes Tableau von Charles Louis Muller, Martyre de Saint-Barthelemy ftogt jurud burch ben fraffen Na= turalismus, womit der Benfer, der übrigens die befte Sigur im gangen Bilbe ift, bem Martyrer bas Aleisch berausschneibet. Ein großer Aufwand von Studium lagt fich fonft in ben einzelnen Theilen nicht verkennen. Gehr originell Eller Comment ...

in der Composition und interessant burch die Ausführung ift ein Bild von Ferret: Jesus en Egypte. Jefus fteht finnend auf ben Ruinen von Theben, über welche ein tiefer Schatten fich ausbreitet; er benft bas Chriftenthum. Rechten fitt ein aanptischer Priester und bechiffrirt Sierogliphen, mahrend neben ihm feine Tochter, eine jungfrauliche Priefterin ber Ifis, ihren Blid ju Chriftus hinmenbet. Bater und Tochter bilben eine ichone Gruppe. Steinheil, ein Deutscher, hat die fonderbare Idee gehabt, die fieben Tobfunden nach einer Stelle im Neuen Teftament bar-Einen angenehmeren Ginbruck macht Chriftus, auftellen. bie Kinder fegnend, von Théophile Lacage. Etwas theatralisch ift ein anderer Chriftus von Monvoifin; die Berfohnung wird vollzogen, himmel und Erde find in Auf-Die vielen Schlachtengemalbe, beren großter rubr. Theil fur Berfailles bestimmt find, erlaffen Sie mir wohl na: ber anzugeben. Die werthvollsten barunter haben geliefert Eugene Deveria, Steuben, Sippolyte Bellange, Eugene Lami (ein Schuler von Sorag Bernet), Phi= lippoteaux, besonders aber Decaisne. Der Triumph bes biesfährigen Salons besteht aber vielleicht in ber Menge bochft vortrefflicher ganbichaften und in mehreren Geeftuden, worin bie ausgezeichnete Naturauffaffung ber Fran-Bofen fich am vollendetsten offenbart. Gin bochft reizendes Thalbild von Louis Cabat, eine Berbstlanbschaft von Paul Buet, zwei Binterlandschaften von Batelet, viele andere Naturansichten von Marilhat, Storelli, Schirmer, Pernot, Mercen; von Louis Lerois, eine Berg= landschaft, wo ber Schafer Phorbas bas Kind Dedipus finbet; die Gunbfluth, zwei Bilber von Aler. Leblanc,

burften, soviel ich bis jest bavon überfebe, bie wichtigften Leiftungen in biefem Genre fein. Bon ben Geeftuden nenne ich folgende: Le naufrage, von Th. Gubin, bas Meer voll außererbentlichen Effects, wie Alles, mas Bubin in biefer Beife malt, aber bie Figur bat, fur mich wenigftens, viel Bidermartiges; bemerkenswerth ift bon Deboisricheux eine Scene bretonne, Gottesbienft auf ber Gee, wohin bie Priester mit ben Candleuten fluchten. Der Brand bes englischen Schiffes Devonshire von Mug. Mener, fowie eine Schiffbruchfcene von Cafati finden ebenfalls großen Beifall. - Eine fehr reichhaltige Lefe ift noch übrig an ben Genrebildern und fleinen hiftorifden Studen, melche mittlere Gattung ben eigentlichen Augenschmaus bes fogenannten größeren Publifums bilbet. Der fleine Rahmen, ber piquante, begrangte Gegenstand machen folche Bilber besonders faglich und geniegbar fur bie Unschauung. großer Theil berfelben ift auch in ber That von entschiebenem Runftwerth. Xavier Dupreg bat neapolitanische Dilger auf bem Bege nach Rom gemalt. Die Tochter faßt bie ohnmachtig umfinkende Mutter, mahrend ber Sohn an einer Quelle Baffer fchopft: ein Bild von ergreifender Birfung. Ein reigendes Bild hat M. Debacg gemalt, bie Kindheit des Montaigne; es ift bie bekannte Geschichte, wo ber Bater bas Rind burch Mufit aus bem Schlafe wecken lagt. Bon Due. Blanchard fieht man griechische Frauen, bie, von ben Turken verfolgt, fich mit ihren Kindern vom Felfen ins Meer fturgen. Jules Dehauffy zeigt ben geizigen Rembrand, wie er fterbend noch einmal feinen Schat ju feben verlangt. Ein komisches Bild bat Jules Boilly gemacht. Der Maler Ranc, ein Schuler von Rigaub, mußte fich vergebens bemuben, es einer Familie mit bem Portrait einer Perfon recht zu machen. Er schneibet endlich ein Boch in die Leinwand und die Person steckt ben Ropf hindurch. Poffirlich nimmt fich nun die Befturgung und Beschämung ber Familie aus. Gin Lieblingsbild aller Beschauer ift Camille Roqueplan's Vandyck à Londres. Bandock hat Gafte vom Sofe zum Effen und lagt Dlufit machen. Madame Desnos bat eine febr fcone Darftellung ber la Ballière gegeben, Die, im Begriff, ins Rlofter ju gebn, fich ber Ronigin ju Kuffen wirft. Der berrlichste Sumor belebt zwei Bilber von Benri Decoene, bie unter einander zusammenbangen, Une tournée pastorale, wo ber Mr. le Curé eine Runde burch bas Dorf macht, um ben Behnten zu erheben. Balb aber hatte ich vergeffen, Ihnen ein Lieblingsbild ber Parifer zu nennen, von Couard Pingret, bas nichts Geringeres barftellt als: Le Roi Louis-Philippe I. accordant à la veuve Meunier la grace de son fils. Interessant ift ber Musbruck ber Roni= gin, die fich ebenfalls im Bilbe befindet. Der Konig aber hebt die Frau auf, mit ben Worten: "Votre fils s'est repenti, je veux qu'il vive!". Die Scene ift nach einem Bericht in bem Journal bes Debats gemalt, ein Beweis, bag man auch Journalarfifel malen fann. Mlphonse Roehn fils hat als allerliebste Burleste ein Urtheil bes Daris gegeben, auf bem brei Dienstmadchen vor bem Portier, welcher ben Upfel halt, ihre Baben zeigen. Gine anmuthige Jonlle ift Roqueplan's les plaisirs du soir. Gehr bubich ift von Saudebourt : Lescot eine affectirte vornehme Dame, welche ihr Rind faugt, mabrend ber Mann in Rouffeau's Emil lieft. -

3ch bore fur biesmal von biefen Gegenständen auf, um einer fpateren gufammenfaffenben Beurtheilung ber parifer Runftausstellung nicht zu viele Ginzelnheiten vorwegzu-Das literarische Neuigkeiten anbetrifft, fo weiß ich bavon wenig zu erzählen, ba bie Erscheinungen ber letten Beit meber mir noch Unbern eine erhebliche Aufmerksamfeit abgewonnen haben. Die frangofische Literatur ift jest in eine gemiffe Stagnation gerathen, Die feurige Lava, melche von ben letten Nationalerschutterungen ausgestromt, ift erkaltet, und weiß ber Simmel, mas die Beifter und Buftande wieder aus der Lethargie erwecken wird, in die jest Alles versunken scheint. Interessant und inhaltreich find bie vor einiger Zeit erschienenen beiden erften Bande von bes Marquis von Cuftine Bert über Spanien, aber es gebort gemiffermaßen mehr ber Bergangenheit als ber Begenwart bes frangofischen Tageslebens an. Dir fiel barin unter Underm eine merkwurdige Stelle auf, von ber ich 3h= nen etwas ichreiben will. Bei Gelegenheit ber Ginbrucke der Kathedrale von Cordova, welche Berr von Cuffine in feiner geiftreichen und finnigen Beife wiedergiebt, fchreibt er auch einen feindlichen Musfall gegen bie Poeten, gegen die hommes à imagination, die uns berucken und verfüh: ren, und julet nur in troftlofer Debe laffen. Aber nach= bem er feinem Bergen biefe bichterische Befriedigung gege= ben, halt er inne, und wirft fich felber die Frage auf: "Doch die gewöhnlichen Menschen, haben fie nicht alle Kehler ber außerorbentlichen, und nur ben Genius weniger?" Und hierauf wendet er sich eifrig an die Empfangerin feines Briefes: "Lieben Sie benn, verehren Sie einen Byron, wenn Sie fo ungludlich ober fo gludlich find einem zu begegnen, und ich, ich will Sappho ober Frau von Staël lieben; benn die Furcht wird mich nie von dem Kultus des Genies abhalten. Ich wurde der Diener Nouffeau's, der Sklave Byron's gewesen sein, und für ihre beleidigenden Launen hatte es mir genugsame Schadloshaltung gewährt, wenn ich sie hatte fühlen lassen, daß sie von mir verstanden würden, wie von keinem andern." Dies Bekenntniß, auffallend in dem Munde eines französischen, aristokratisch und katholisch gefinnten Marquis, gereicht ihm desto mehr zur Ehre, als hier in der größten Demuth die edelste Gemuthsekraft hervorbricht.

Eine kleine Denkschrift, welche Hr. Dr. Guhrauer über das Memoire Leibnigen's versaßte, das der große Philosoph zur Erdrerung seines Plans zur Eroberung Aezgyptens bekanntlich Ludwig dem XIV. vorlegte, ist durch Cousin in der Académie des sciences morales et politiques vorgelesen worden und hat vielen Beisall gesunden. Guhrauer hat die Regociation hier zuerst im Archiv ausgessunden und er bereitet über diesen Gegenstand eine aussührzlichere Druckmittheilung, mit Beisügung der neuen Documente, vor.

y Muskau. So will ich benn auch in ben Freihafen einlaufen mit meinem kleinen Briefbote und mein Schiffund Log-Buch vorlegen. Ich habe freilich nur einen kleinen Kutter — eigentlich mehr fur's Freibeuterhandwerk geschickt — auch hab' ich nur kleine Ladung und weiß nicht
einmal, ob es auch richtiges Kaufmannsgut sein wird und
gang und gebe ist im Handel.

Ich tomme aber von einem gar feltsamen Gilande — Mustau ift mitten im Sandmeere ber Laufit ein Binnen-

land, eine Dase, als wenn im wusten Arabien ein Phonix sein Nest gebaut hatte — vielleicht aber ist's auch ein Greif.

Febes Studchen guten Landes beinahe mußte erst aufgefahren werden, und der große Park ist wie ein großer Zuckerkuchen — unten ein dicker, sandiger, durrer Semmeleteig — und darüber nur eine dunne, saftige, süße, wohlschmeckende Kruste; — oder auch wie der Marmor Berlins, wo eine dunne Marmorschale wie ein dunn Seidenkleid die groben wollnen Gewänder der unteren Backstein zoder Holzewände beschleiert.

Muskau liegt, wie das kleine schone Kapri neben Italien — so von Berlin getrennt durch das Sandmeer der Bausit und Mark. Aber von diesem Kapri aus ergehn, wie weiland von dem romischen — zwar nicht die Heischungen eines Blut — und Gewalt-Herrschers Tiberius — aber es sitzen da still waltend zwei, drei — oder mehre andre Fürsten im großen deutschen Reiche des Geistes, die von hier aus mit ihren Bekanntmachungen das genannte Reich erfreuen — Friedenfürsten, aber keine spanischen — obwohl vielleicht in spanischen Schlössen. —

Die Berliner wundern sich, daß Manner, wie Leospold Schefer, Seibel, hier nicht blod gebeihen und wachsen — sondern auch grunen und bluhen und suße Frucht haben und sich freuen am eignen Buchern — darüber, sag ich, wundern sich die Berliner, und begreifen kaum, wie eisner ihre langen, graden Straßen (die krummen nebenbei) und ihre großen achts und viers und keinseckigen Platze nicht vorziehen sollte einem Städtchen, wo kaum ein und ein halsber Platz und so viel Haufer sind, als in Berlin Straßen.

Aber in kleinen Nestern sitt sichs warm, und Singvogel sind selten groß und bauen sich gern kleine, trauliche Nester — legt auch manchmal der Teufel sein Gukukei hinein — Hochvögel dagegen, die größer sind — als wie Huhner, Enten, Ganse — bauen freilich auch größre Nester — aber wie oft bruten sie? laufen sie nicht vom Neste, kaum daß sie das Ei gelegt, ohne zu bruten?

In Muskau sitt ja einer ber schönsten, lieblichsten und liebevollsten Sanger Deutschlands — ein rechter starker Sproffer in biesem Zauberhaine.

Gleich wenn Ihr von Berlin nach Muskau hineinskommt, sehr Ihr rechts einen Gasthof, dann Scheunen, dann ein halbes Haus, wieder Scheunen — und dann auf Etwas, was man Berg nennt, ein niedliches Häuslein mit gothischen Fenstern, die sehr groß sind — es ist ein kleiner Erdzwerg mit großen Augen — eine großartige Kleinigkeit. Beinahe scheint's wie irgend ein Pfesserkuchenhauschen irgend eines deutschen Ammen= und Volksmährchens — so traulich und süß und würzig.

Wenn Sommer ift, so schaut sichs von da gar hubsch in ein Gartchen hinein, das auf Abstufungen mit seinen Baumchen und Blumen und Gemusen sich um das Saus-lein herumlegt, wie die Außenblatter um den sonderbar schoenen Kelch und Heerd irgend einer Wunderblume. Das ist naturlich Leopold Schefer's Wohnung — und darin sicht dieser Blumengeist, elfartig, zaubervoll, sinnig, necksich, lieblich, mitunter fast koboldartig, wenn er aus seinem Kelche herausschimpft und neckt — er ist immerhin von den Geisstern, die mehr wissen als Erddinge. Es ist

"Der, ber die ganze Stimme ber Natur Heraushort, ihm ward sie zur Harmonie. hier nah vor seinen Füßen weint ein Kind — Und rings im Grünen singen hundert Bogel, Dort morschet eine alt bejahrte Eiche, Und drunten nicken junge Blüthenbaume Sich freundlich zu; dort schallen Grabgesange Bom Schlasgemach der Todten — und vom Balbe her seh' ich eine lust'ge Hochzeit schweben." u. s. w.

benn freilich mocht' ich immer weiter abschreiben aus seinem "Gebetbuchlein" — so nannte er mir's selbst. — Es ist Alles grade so, wie er's hier hingeschrieben, er hat die Natur abgeschrieben — ihm gleich liegt Kirchhof und Straße; und er sitt oben warm in der Natur auf seinem Nestlein und brutet und singt in die Sonnenwelt hinaus für seine Brut,

> "Geht fleißig um mit feinen Kindern, hat . Sie Tag und Nacht um fich und liebet fie, Und laßt fich lieben einzig schone Jahre."

Seine Kinder aber solltet ihr sehen! — Die Bilblein von ihnen liegen in seinem Gebetbuchlein als Heiligenbilderchen — er hat sie ja abgemalt in allen seinen lieben Kinderschilzberungen. Ebenso die Mutter. Sie waltet schlicht und still darinnen und hat ihren großen Kinder: und ihren kleiznen Viehstand. —

Die Muskauer nennen Schefer ihren Einsiedler — er ist ein Zweissebler mit seinem Beibe. Die Muskauer benzken, der Einsiedler solle zu ihnen kommen und etwa betteln — sie sind nicht rechtgläubig (katholisch), sonst wüßten sie, daß die Einsiedler von jeher ihr Glöcklein wohl allein geläuztet und fromme Beichtkinder und Verehrer (die sie und ihznen verehrten) zu sich beschieden haben. —

Die Muskauer sind ein glückliches Bolklein — und haben sie nicht Alles? ich meine, haben sie nicht einen Kürften, einen Hof, ein Schloß, Schloßgarten, Schauspiel, Bad, Hosbeamte, Schriftsteller, Dichter und Buchbinder— ja sogar ein Berlin — nämlich eine Stadt Berlin, den Gastehof? — haben sie in Muskau nicht ein Rathhaus, 1½ Kirschen — übrigens auch Trümmer von Pflaster — die ihr gründehartes Haupt aus dem Strome der Zeit und Bergangenheit — wie alte Karpfen — hervorstrecken? — Die Muskauer Schloßgasse ist doch wenigstens so lang, als ein Durchsgang des Berliner Schlosses — und nun können wir eisgentlich gleich in den Garten eintreten — . . .

... Geehrtester Herr, ich muß aber hier um Entschulsbigung bitten; ich hab' es nun freilich gemacht wie weiland die spanischen und andere Amerikasahrer, und habe als Balslast und Ruckfracht von dem seltsamen Silande meinen Kiel mit Sandelholz, Mahagoni u. bgl. gefüllt. Als ich aber meine dazu ausgespeicherten Vorrathe musterte, fand ich mit Schrecken — daß Sie mir einen zu kleinen Schiffraum gestattet — so daß ich Vieles zurücklassen mußte. Setzt nun, da ich auspackte, zeigt es sich, daß es grade das Holz (materia) gewesen ist, das im Muskauer Garten steht — daß hab' ich über Bord wersen mussen und so blieb in meisnem Briefschiffe nichts übrig vom Parke.

Auch stößt uns, wenn wir zum Gartenthore einrucken, gleich das Amthaus auf. Da wohnt nun Jemand, von dem sich freilich auch Manche — wenn auch nicht grade Berliner, — gewundert haben, daß er hier wohnt — so abgeschieden von der eleganten Welt. — Aber es ist wenig zu verwundern, daß er sich hierher gesetzt hat; mehr, daß sie ihn

bierher gesetht haben. Nun hangt er hier wie ein auslanbischer Bogel unter ben einheimischen bes Gartens, wie im
Käsig; und er kann hier nun freilich nicht mehr grad aufsteigen mit seinem Sange, wie eine Lerche — aber sie haben
ihm boch auch oben eine weiche Decke gemacht, daß er sich
nicht gleich ben Kopf einstößt, wenn er's versucht. Auch
haben sie sein Weichen zu ihm gelassen und seinen Jungen,
wenn's nicht ein Madchen ist.

Auch ist er ein gewaltiger Jäger geworden — wenn auch nicht vor dem Herrn — wie Nimrod. Doch, wer weiß? — Und seine Frau geht eben auch nicht anders aus, als mit dem zierlichen Gewehr auf der Schulter. Uebrisgens geht's Beiden wohl und sie konnen das kunstliche Kanariennest, das man ihnen schon fertig hingegeben, ja auch noch mit eignen goldnen Federn puten und ausstatten. — Ich meine, sie wohnen recht zierlich und fein, und vornehm und bequem.

Laube kam von Berlin und der große Backendart hing ihm noch voll von Berliner wohlriechender Seife, mit der man ihn eingeseift hatte. — Manche haben ihn auch am Bart gezupft. Da kann er sich denn freilich noch nicht drein schicken, daß die lieben Muskauer nicht solche savon de Provence oder dgl. haben — er zieht sich vornehm zuruck und ist sich, wie in der Literatur jest — so auch in Muskau, selber genug, schreibt eine Literaturgeschichte, kommt alle vier Wochen einmal zu Scheser, schießt Bocke — und wenn das wird vorbei sein, so sagt ein gewisser Mensch, er werde sich auf den Fischsang legen, und unter Andrem habe er schon dem Hrn. Engelmann in Leipzig den Worschlag gemacht, er solle ihm einige Hundert Krebse

schicken — er will diese jungen Europäer auch in der krebsarmen Neißgegend verbreiten. Das geht mich — und manchen Andren — aber eigentlich Alles sehr wenig an, und ich
wünsche ganz von Herzen, daß Hrn. Laube in der Verstei=
gerung der Hinterlassenschaft des verstorbnen, durch seinen
Herrn rühmlichst bekannten Forstmeisters einige gute Gewehre werden vor den Kauf gekommen sein — daß er sich
wehren kann, denn er wird freilich zu viel angesochten sowohl, als angesochten, d. h. angebettelt.

Mehr ein Mann bes Wolkes — ober viellnehr bes Stadtadels von Muskau ist der hiesige Buhnendichter Seisdel — ein Fünfzigender, stößig, brunstig — aber immerhin ein Sdelhirsch. Freilich wollen ihn die armen Bauern seisnes vielen Wildschadens wegen nicht recht loben, aber der Fürst halt ihn doch sest und warm. Früher war er, glaub' ich, Vorsteher des Liebhaberschauspiels, und es soll gut gewesen sein. Leute dazu hat er an den vielen fürstlichen Beamten, die diese Herrschaft von neun Geviertmeilen bearzbeiten — daß die Bauern schwarz werden — ich meine vom Kohlendrennen in der großen Haide.

Neulich sind die arabischen Pferde des Fürsten angestommen — schöne, prächtige Thiere. Ihr Herr aber wird vor 1839 schwerlich zurückkehren — wenn ihn, den Schußsfesten, nicht etwa gar ein gar heimlicher aber gewaltiger Herrscher zum Tode verurtheilt und ihm einen schwarzen Fleck auf's Herz gemalt hat als Biel — die Pest. — Sie haben sehr lange keine Nachricht von ihm. —

Uebrigens, wenn wir nun herausgehn, so nehmen wir schon schnell ben Weg burch einen Theil bes Parks.

Er ift seltsam anzuschaun - er liegt ba, bier und bort

noch mit Schnee belegt — wie ein junges Weib nach ber Brautnacht, und behnt sich wollustig, die Frucht zu hegen, und schwellen und hervorgrünen zu lassen — Es ist wahr, ber Garten streckt sich ordentlich, wie im Schlaftrunke, nachbem ihn die hereinscheinende Sonne aus süßem Traume geweckt. — Die Wasserleitung, an der der gewundene Gang hingeht, ist geschwollen, wie eine lebhafter schlagende Aber—noch wenige Wochen und diese Sträucher haben sich zu Lauben verschlungen für die Liebespärchen der Nachtigallen—und dann kommt nur selber hin und seht Euch das Weitere näher an. — v. Tr.

+ Mus Guddeutschland. - Es war wohl eine barte Beit, als ber ichmere Scepter Napoleons auf Deutschland laftete; aber es ift fein Unglud bas nicht auch fein Gutes hatte. - Das gemeinsame Unglud und Uebel mar ein machtiges Verfohnungsmittel und gerade in jener furcht= baren Beit schloß fich ber Bund ber Deutschen enger, als je porber. Gine religible Dulbung murbe herrschend, wie feit ber Reformation nie gewesen. Man vergaß ben langgenabrten Sag, Deutsche schlossen fich an Deutsche und betrachtes ten fich nur als Chriften, als Bruber eines Blutes, einer Sitte und Bunge. - Ihr Bertrauen auf Gott wuchs gerabe bamals, wie die Giche im Sturme fich fraftiget, und eine mahrhaft religiofe Begeifterung burchbrang bie Gemuther. -Diefes zeigte fich wahrend bes langen Druckes im festen Musbarren, biefes zeigte fich bann im allgemein erwachten Freiheitskampfe in freudiger Aufopferung und Singabe aller irbischen Buter. — Es zeigte fich im Rampfe felbft, und mas feit Sahrhunderten nicht mehr geschehen mar, als die Rriege meift blos ber Eroberung fur einzelne Geschlechter

galten, bas fab man in jenen furchtbaren Schlachten; wie von einer unfichtbaren Gewalt hingeriffen, fnieten Raifer und Konige mit bem Bolfe vor bem Rampfe nieber, erbo: ben fich freudig, schlugen und fiegten, und bankten bem Berrn ber Beerschaaren fur ben Sieg. - Betrachtet man, welche Ummalzung ber religiofen Unfichten in jener Beit geschah, so wird man mit Freude gewahr, wie gerade in jenen Sturmen fich bas reine Chriftenthum, jene thatige, aufopfernde Bruderliebe, ber felfenfeste Glaube an Gott, herr= lich entwickelte und eine fcone Bereinigung ber lange getrennten Deutschen bervorbrachte. Die Fürsten gingen mit ihrem Beisviele voran, fatholische Konige vermählten fich (mas, feit Sesuiten berrichten und Die allmachtigen Beicht= vater waren, nie geschehen burfte, und geschehen war), mit protestantischen Fürstentochtern, oft mabrhaft jum Gegen ihres Saufes und Landes - und ihnen folgte bas Bolt und die Priefter beiber Confessionen segneten ben Bund. -Bas bie größten Reformatoren nicht vermocht hatten, was alles Sindeuten auf die Schrift nicht bewirkte, bas bewirkte bas Machtgebot Napoleons; - bie Bischofe horten auf, weltliche Fursten zu fein, die Rirche follte wirklich nur eine geiffliche Macht fein, die mittelalterlichen Unftalten, Rlofter und Klosterahnliche Institute gingen zu Grabe, unbetrauert, benn fie hatten in ber letten Beit ohnehin ihr fieches Leben nur mit Muhe hingeschleppt, und weber die Fürsten noch bas Bolk beklagten ben Untergang berfelben. — Damals war es nabe baran, eine beutsche driftliche Rirche aufzurichten und bie verschiedenen driftlichen Bekenntniffe zu vereinen, was die größten Gelehrten und Menschenfreunde, felbft Leib= nit, vergebens angeftrebt hatten. Aber gerabe ber Friebe

sollte das schöne Band wieder zerreißen, Deutsche von Deutschen wieder trennen und den Krieg der Meisnungen wieder ansachen?! — Daß es so geschehen, liegt jett wohl klar vor Aller Augen. Man braucht nur den wüthenden Ton zu betrachten, der in den Artikeln so vieler Convertiten herrscht, die durch ihren Uebertritt zur allein seligmachenden Kirche hohe Staatswürden, Dompräbenden, Prosessungen, Erbschaften oder reiche Heirathen erschnappten. — Die Monche Don Miguels und Don Carlos könnten nicht intoleranter und aushetzender sprechen.

Mls nach langem Sturme, ber alle bisherigen Grund= feften erschuttert und ein neues Beschlecht unter Rriegsgeforei und Leiden aller Urt geboren und groß gezogen hatte, bie Fürften von gang Europa fich beriethen, um einen bauers haften-Frieden auf religiofe und fittliche Grundfage zu grunben; ba gab es boch Machtige, welche bie Beit, bie Gott gefandt hatte, rudwarts breben wollten, welche fich vermaßen zu thun, als hatte bie Menschheit unterbeffen geschlafen!? Rom verlangte nun geradezu die Wiederauf= richtung bes alten Deutschlands vom Sahre 1790, Berftellung aller Bifchofe mit ihren Gutern. — Es war baffelbe Unfinnen, welches fich fcon vor, in und nach bem breißig= jahrigen Kriege gezeigt hatte; aber es gelang auch biefesmal nicht, jum Beichen, bag bie Ereigniffe, welche ber himmel fendet, boch gewaltiger feien, als bie Schluffel besjenigen, ber Alles binden ju konnen glaubt. - Bie er ehemals (burch breifig Sahre ber Grauel noch nicht erfattiget,) bem westphalischen Frieden geflucht, erließ ber heilige Bater auch gegen die Beschluffe bes Wiener Congreffes eine Protestation, auf welche Niemand achtete. — Aber barauf begann ber bentwurbige Rampf, nicht mit bem Schwerte, fondern mit geheimen Unterhandlungen, Berben und Loden burch mancherlei Runfte, und was nicht mit einem Male gelungen war, suchte man allmählig und burch einzelne Bertrage zu erreichen. Der Orben ber Jesuiten murbe wieder erweckt, die Bibelgefellschaften, welche der heilige Bater eine Peft ber menschlichen Gefellschaft zu nennen beliebte, verbammt, und es begannen bie Sahre lang andauernben unermubet fortgeführten Unterhandlungen wegen ber Ronfordate. Der Abschluß des Bairischen, über beffen Unfang, Mitte und Ende noch geheimnisvolles Dunkel liegt, fo wie die Betreibung bes Konforbates mit Burtemberg, Baben u. f. w. Diefe Unterhandlungen und die Berfolgung bes biederen freifinnigen Beffenberg zeigten beutlich: Rom hat von feinen Grundfagen nichts aufgegeben und wird nichts aufgeben; es weicht der Zeit für Augenblicke und ftrebt, bei erfter gunftiger Gelegenheit, feine alte Berrlichkeit wieder geltend zu machen. Es will eine irdische Macht und Berrlichkeit, nicht eine geistige, und wie die Juden, erwartet es fort und fort feinen Meffias, ber ihm ben alten Glanz guruckbringe. - Rom will herrschen, Fursten gleich, aber nicht im Reiche ber Beifter burch Fortschreiten, Entwickeln und Korbern allgemeiner menschlicher Interessen, wie es in ber alten Beit bas Monopol ber Intelligeng hatte und bie republikanische Freiheit wider Raifer und Ronige verfocht. - Jener Zweck und Plan liegt schon beutlich aus: gesprochen in dem Bairischen Konkordate; wer nur immer tiefer blickt, wird es erkennen. - Um zu feinem Biele zu gelangen, fucht Rom: 1) liegende Guter, festen Grund und Boben, um bem Ubel und ben Fürften gleich und ebenburtig

zu sein; 2) Klöster für das Volk, um auf dieses durch die beradlassende gutmutdige Einfältigkeit der Bettelmonche zu wirken; 3) den Unterricht der Jugend durch andere Orden, um das neue Geschlecht nach seinen Ansichten zu seinen Abssichten zu ergreisen, damit es sich geduldig in die geistige und körperliche Knechtschaft süge. Dieses sind die Elemente der römischen Herrschaft gewesen und sind es noch; ja sein ganzes Leben und Bestehen ist sest an sie geknüpft, und werden ihr diese entzogen, so muß Rom nothwendig zu Grunde gehen; darum strebt es instinktartig nach diesem Lebens-Elemente.

In Frankreich begannen mit der Restauration auch die Plane ber katholischen Rirche fich wieder zu entwickeln; Diffionstreuze wurden aufgerichtet, es geschahen Bunder und Beichen; die Sesuiten wurden wieder eingeburgert, follten fie auch unter einem andern Namen vorkommen, die Guter ber Rirche im Stillen burch Unkaufe und Schenkungen vermehrt. Sonderbar ift es freilich, bag fie, bie fich ruhmt gang allein ben mahren Beift ber driftlichen Behre gefaßt ju haben, ohne weltliches Besithum nicht bestehen gu konnen glaubt, ba boch bas Reich bes herrn nicht von biefer Belt mar und ift! Der Streit um liegende Guter gur Musftattung ber neu errichteten Bisthumer verzogerte, wie man ziemlich zuverlaffig weiß, bie Bollziehung ber ichon feit Sahren abgefchloffenen Konkorbate. Da Rom in biefem Puncte nicht burchbringen konnte, begnügte es fich einstweiten bamit, bag ber Rirche ber Befit und bie nachmatige Erwerbung von Gutern geftattet warb. Um wichtigften erfchien aber ben Freunden Roms, Die Erziehung ber Jugend wieder gang allein ober boch größtentheils zu erhalten; fo

wichtig bauchte ihnen biefes, bag ber Runzius in Munchen bald nach feiner Unkunft ziemlich unbehutsam außerte: "fo lange biefe Lehrer und folche Borftande an ihrer Spite wirfen, ift fur uns fein Beil. Diefe muß man zuerft entfernen." - Und was ift feit bem Jahre 1820, vorzüglich aber feit 1826 nicht gefcheben? Will man einzelne Beifpiele von Sahrelanger Berfolgung? Exempla sunt odiosa. und boch muß ich Einiges, nur Giniges berühren. Man verbachtigte die ausgezeichnetsten Manner bei ber Regierung, weil fie nicht romischen Grundfaten huldigten, weil fie nicht im Beifte Roms lehrten, und bagu beitragen wollten, Jugend und Bolf planmäßig bumm zu machen. Ber erinnert fich nicht der vielen Lehrplane in einem bedeutenden fub: beutschen Staate, von welchen einer ben andern verbrangte und verdrangen mußte, weil fie einer gewiffen Parthei nicht Sie wollten gefliffentlich Alles verwirren, bamit es am Ende beutlich schiene: Geht, es ift fein Seil mit eurer Erziehung, bis ihr bie Schulen wieber in bie Sanbe ber Beiftlichen, nicht ber Beiftlichen, fondern ber Monche gebt! - Lange straubte man fich; man erinnert fich, baß ein finfierer Bund, beren vorzüglichfte Glieder als Mitar= beiter einer suddeutschen Beitschrift bekannt waren, offen barauf ausging, mpstischen Unfinn unter frommelnden Spruchen zu verbreiten, um bas Bolk zu locken; man weiß auch, daß ber Bund ploglich fich das allerhochfte Diffallen zugezogen und wie eingeschuchtert eine Beitlang ftille gefeffen Aber er ruhte nicht und die Tollheiten der Ultraliberalen und manche andere ertravagante Bestrebungen auf ber andern Seite brachten jene Parthei wieder empor. Wer fennt nicht die letten verhangnigvollen Sahre, ihre Berfprechen und ihre Fruchte? Diefe Unfinnigen trugen am meiften bazu bei. Deutschland in bie Reffeln Roms gurudjufuhren, wenn es ja noch irgend moglich ift! Seht verfundeten die Romlinge offen: Uebergebt uns die Schulen, wir erziehen euch bie Jugend zu ruhigen gefitteten Burgern! und jest war ihr Untrag willfommen! Beift es boch, bie Jesuiten hatten sich schon erboten, die Mittelschulen in ben großten Stabten eines fubbeutschen Staates unentgelb= lich zu übernehmen, bamit befto mehr Fonds übrig blieben au endlosen Bauten und fur Runftschate?? 3mar bie Jefuiten wollte man noch nicht, aber boch Monche, und welch ein Unterschied wird wohl zwischen Monchen und Monchen fein? Sie muffen ja fur bas Intereffe Roms wirken, und wohin biefes ziele, ist nicht mehr zweifelhaft. Bon ba an begann ein mahrer Zwiespalt zwischen ber Lehre und bem Leben fich zu offenbaren; die Jugend foll nicht mehr nach den Grundfagen der Meltern erzogen werden; was biefe fagen, bie eine Zeit voll Bedrangniffe glucklich guruckgelegt haben, wird in ber Schule als Gottlofigkeit und Irrthum verbammt. - Gin junger Priefter fagte und lehrte offen, als ein Gewitter bie Kelbfruchte am Gebirge bin gusammen fchlug: bas ift bie Strafe fur jenen Pfarrherrn, welcher bei bem Gewitter nicht lauten lagt. - Der bem Felbbau und ber Sittlichkeit gleich schabliche Unfug ber Rirdweihen, ber abgebrachten Reiertage, ber entfernten Ballfahrten wird von vielen Beiftlichen aus allen Rraften gehegt und Ein neu angekaufter, protestantischer Gutsbert brachte burch Bauten und neue Einrichtungen viel Gelb im Umlauf, aber wie gewonnen, fo gerronnen! Die katholischen Bauern murrten: es fei offenbar fein Segen bei all bem

großen Berbienft, weil halt ber Baron ein Lutheraner fei! - Bas follen nun bie Acttern zu folden Lebren, welche ibre Gobne aus ber Schule beimbringen, fagen? Gollen fie bie Achtung gegen ben lehrer aus bem Bergen ihres Sohnes tilgen und 3meifel faen! Gie muffen fchweigen aus mehr als einem Grunde und bas Unfraut wuchert uppig fort. Glaube man es nur, ichon tommen wieder Kalle vor, bag ber Priefter von einer armen Tagelohners Bittme bie letten Grofchen nimmt und eine Meffe zu lefen verspricht fur ihr Rind, bas erft ein Sabr alt ftarb, bamit es ja in ben Simmel fomme, baf er ben letten Grofchen nimmt, um bie ber= berte Ruh zu erorcifiren, die Blut ftatt Milch giebt. - Im Ifar = und Unterbonaufreis, follen unter ben Mendikanten unnaturliche gafter im Schwange geben. - Das ift bann frommer driftlicher Sinn. - Unter bem Bormanbe, bag die Religion nicht entweiht und gelaftert werde, hat man glucklich erlangt, daß nichts mehr über bie Beiftlichen in öffentlichen Blattern geschrieben werben barf, mas ihren Einfluß bei bem Bolke vermindern konnte. Es ift etwas uber ein Sahr, als in einer großen, berühmten Stadt eine fonderbare Gefchichte von feltfamer Schabgraberei von Mund ju Mund ging, wie dabei schandlicher Betrug vorfiel und ber geweihte Schatgraber, ber einem neuerweckten Orben angehorte, filberner Schaufel und Bangen bedurfte, ben Schat zu heben, was ihm jedoch nicht gelang, fondern ein Unhold entwendete fogar bas aufgewendete Gilber. Man brachte ben Mann von ber Flucht zurud und Jedermann erwartete nun, Die Sache in offentlichen Blattern wenigstens in allgemeinen Ausbruden besprochen zu lefen, bamit andere Leicht= glaubige nicht auch betrogen wurden; aber man las nichts,

vielmehr verlautete, ber Gensbarme, welcher ben Berbachtigen und Beschuldigten öffentlich einbrachte, habe befimegen einen Berweis erhalten. - Macht aber irgend ein altes Mutterchen eine Schenfung an bie Rirche, wird eine Capelle errichtet, schnell berichten es preisend alle Blatter, und welche Lobfpruche werden nicht erft offentlich gespendet, wenn eine fromme Frau mehrere Taufende als ein ewiges Capital anlegt, von beffen Binfen ein Mann beguem leben fann, ber bagegen nur bie Berpflichtung hat taglich eine, ober wochent= lich ein paar Meffen fur die Geele ber Bobithaterin zu lefen. Solche Stiftungen werben gepriesen und andern als Mufter vorgehalten: thut barnach und ihr werbet ben Simmel euch jum Danke verpflichten. Go ift es benn babin gekommen, baß ber katholische Priefterftand auf bem geraden und ebenen Wege ift, fein voriges Unfehn, Macht und Reichthumer wieder zu erlangen; zwar werden noch mehrere Sahre verfliegen, bis er alles vereinigt, aber er hat boch bie Soffnung. Wie viel die Geiftlichen, wie viel die Ordinariate, jest ichon vermogen, weiß Jeder zu berichten; es ift ihnen aber vorzug= lich um bie Erziehung ober vielmehr Bergiehung gu thun. Beil ber Priesterstand als bas Elborado unserer Zeit und aller Stande wieder angefehn wird, brangen fich ungemein viele zu bemfelben, nicht gerade bie fahigsten Ropfe, welche man mißtrauisch beobachtet, sondern die Gedulbigen, Frommen. Manche sagen freilich, vorzuglich die Urmen am Beifte: Wer hat feit langer Beit gehort, bag ber Sohn eines Ministers fich dem Priefterstande widmete? Jest haben wir ein Beispiel; die Bischofmuben und die angenehmen Ginefurftellen in einer Domberrn=Unftalt tragen wohl vieles bazu bei und loden gar lieblich an. Man weiß, bag Manner

von mehr als breifig Jahren; die vorher einem Sandwerke lebten, ploplich von einer unwiderfteblichen Begierde ergriffen wurden und werden, Geiftliche zu werden. Man breffirt fie ein Paar Jahre, daß fie zur Noth lateinisch lesen und einige Formeln versteben lernen, schickt fie an eine milbe Unstalt, um bort die Abiturientenprufung zu machen, bispen= firt fie vom Griechischen und ber Mathematik, und fie konnen an die Universitat ober an ein Lyceum, werben nach wenigen Jahren Priefter und find als folche auch fogleich bie gemachten Borfteber ber Elementarschulen. - 3mar ber Schullehrer überfieht fie weit, aber fie begegnen ihm ftolz, er ift ein Freigeist und man weiß fich burch Erzählen von Legenden und Mustheilen von Bildchen und Rofenfrangen bie Buneigung ber Jugend zu gewinnen. Stand boch vor etwa fechszehn Monden in einem Blatte: - "Bozu braucht man bie theuren Schulen mit ben hochmuthigen Schulmeiftern, die bem Beiftlichen meift nur widerftreben? Der Bauer hat genug, wenn er Religion und etwas rechnen fann, bie= fes lehrt ber Geiftliche. Bas ift benn mit all' bem Roftenaufwande geleiftet worden?" - Diefes find die Unfichten, welche man zu verbreiten fucht in unferen Tagen, ba ringsum Alles mit Riefenschritten fich vorwarts bewegt. Stillftand beißt bei biefer Partei - fo barf man fie mahr: haft nennen - bas große Wort, und fie will nicht erkennen, baß fein Stillftand in ber Ratur ift.

Bereits haben die Monche einige Mittelschulen in Gubbeutschland, die neu errichteten Ribfter sollen zugleich die Pflanzstätten der kunftigen Lehrer werden, durch welche nach und nach nicht bloß die weltlichen, sondern auch die weltgeistlichen Lehrer von ihren Lehrkanzeln verdrängt werden follen, ba felbft biefe ihnen ju freifinnig find. Man will nur Monche und als Muftererziehungsanstalt fur alle Jugend gilt bie in Freiburg in ber Schweiz. Diefes Land ift in ber neuesten Beit in bestandiger Unruhe und Bewegung, porzuglich burch die Romlinge, und scheint fich recht eigent= lich als Seerd großer Umwalzungeversuche zu characterifiren; von bort aus schickt man politische Meuterer, von bort aus Die neuen Lehrer, und es scheint faft, als wollte man ge= fliffentlich mit ber einen Sand Gift und Dolch, und mit ber anbern bann mitleibsvoll bas Beilmittel: bie Jefuiten gewähren! Die Zeit wird auch wohl noch die Machinatio= nen enthullen und einen Blick in bas innere furchtbare Triebwerk gewähren. In ber erwahnten Unstalt follen fich über vierhundert Boglinge befinden, und es ift glaublich, ba fogar ein hochgeftellter Staatsmann in feiner Rebe bei Eroffnung eines Rlofters nicht undeutlich auf das Bluben jener Unftalt hinwies und ben Bunfch ausbruckte, bie Eltern mochten nun ihre Sohne an bie nabere Schule fenben. -Jefuiten bemuben fich aber vorzuglich, die Gobne reicher und hochgestellter Meltern zu bekommen, bamit burch fie bann leichter und mit großerem Erfolg auf bie funftige Bilbung eines gangen ganbes gewirkt werbe. Man weiß, baß aus bem fatholischen, ja wer follte es glauben, felbft aus bem protestantischen Gubbeutschland bie Gobne angefebener Meltern und großer Guterbesiter fich bort befinden; man weiß und erzählte es fich mit Staunen, bag ein Dinifter (nicht jener Dbenermabnte), ber zu ben freifinnigsten, fraftigften Mannern geborte, welche je gelebt, feinen jungften Sohn in jene Unstalt ichickte, wozu er freilich nur burch feine Umgebung vermocht wurde und wider Willen ber Be-

wegung folgte, bie nun einmal herrschend zu bleiben scheint; in biefem Kalle murbe es freilich aut fein, wenn ber Bogling aus jener Schule kame. Fragt man nun, mas wird benn bort gelehrt, fo erfahrt man: gerabe baffelbe, mas man in ben Schulen ber Jesuiten vor zwei Jahrhunderten lehrte; benn fie schreiten nicht vorwarts, alle neuen Ent= bedungen, Erfindungen, Berbefferungen find ihnen ein Graul; Schlechtes Latein ift bei ihnen bie Sauptfache, in allen übrigen Gegenständen find fie unerfahren, unwiffend. Sie wiffen ben Geift mit Namen und Bahlen abzufinden und burch einen Schwall lateinischer Verfe, zu welchem fie Die Borte und Aloskeln ohne Beift an einander knupfen, alle geiftige Schopfungsfraft zu ersticken. — Es follen in einer fehr bedeutenden Stadt zwei Sohne eines hoben Beamten, welche bort gebildet waren, die Abiturientenprufung mitgemacht und als ganglich unfahig guruckgewiesen fein; nichts besto weniger schickte fie ber Bater wieder nach Freiburg. Rommen folche Falle noch ofter, fo werden ja wohl jum Frommen ber Schwachen biefe vom Staate angeord= neten Prufungen aufgehoben und bie Boglinge mit ihrem Sefuitenzeugniffe auf Universitaten zugelaffen werben ohne Prufung. Es ift wirklich nicht unwahrscheinlich, was man schon oft behauptet hat, daß die Jesuiten eigene Emissare haben, bamit fie Schuler anwerben; zuverlaffig ift, baß fie fuchen, in ablichen Saufern Sofmeifter unterzubringen, welche bei ihnen gebilbet wurden, und man konnte uber solche wohl Einiges erzählen. Es ist offenbar, man will ben Abel unwissend, bamit man auch über ihn leichter herrschen konne, bamit auch er bie Unwissenheit wieder pflege und fich blos ber Jagb und bem Bergnugen, ober wie man

zu fagen beliebt, ben ritterlichen Uebungen widme. man ja nicht, baß bie romische Rirche fich blos in bem Lande auszubreiten und zu vergrößern ftrebt, welches in ber neuesten Beit burch bie fonberbarften Gegenfate, bie es planmagig begunftigt, fo viel von fich reben gemacht hat; Die Urme ber geiftlichen Korperschaft reichen unsichtbar in bie Rabinette der Nachbarlander und man ift wohl gezwungen, endlich als wahr anzunehmen, was schon mehrmal von jener Seite angebeutet wurde, bag felbft protestantische Dinifter in größtentheils protestantischen gandern dem Monchswesen nicht abhold sind und ben Wahn begen, man fonne burch Monche : Inftitute am erften und leichtesten einem repolutionairen Treiben einen Damm feben, welches fich bei fatholischen Unterthanen eines schon gelegenen fruchtbaren Bezirkes außerte. - Dbgleich gerade Die fanatisch = katholi= ichen Lander, Sicilien, Deapel, ber Rirchenstaat, Piemont, Portugal, Spanien, Belgien, Gubamerika, Frankreich (beffen Guben noch immer benft, wie gur Beit ber Dragonaben, bes Cevennen=Rrieges und ber Sinrichtung bes Jean Calas) die Beerde der wildesten Revolutionen waren, in benen bas Monchthum mit Gift und Dolch spielte - und war das ungluckliche Polen nicht so oft ver= folgend katholisch? Es zielen wenigstens manche Bestimmungen, die bald in's Leben treten follen, burch welche bie Bilbung ber jungen Geiftlichen schon auf ber boben Schule brei Sabre hindurch monchsartig fein foll, dabin und gewiß nicht zur Belehrung bes Bolfes, bag man bie beutschen Rituals bei bem offentlichen Gottesbienfte, welche Weffen= berg mabrhaft zur Erbauung und zur Freude bes Bolfes einführte, wieder verbrangen und lateinische unverftandliche

Formeln an beren Stelle feten will. Rudwarts, rud: warts foll es gehen, wohin man aber auf biefem Wege kommt, wollen die Wenigsten einsehen. Dber ift es benn fo fehr wunschenswerth, bag Jefuiten bie Rurften leiten. baß fie an allen Sofen bie vielvermogenben, Mues geftaltenben herren werben, bag nach ihrem Belieben und gewiß auch nach ihrem Bahlipruche jum Beften ber Rirche, politische und eheliche Bundniffe geschlossen und getrennt metben, baß fie wieber die Furften gangeln burch Formenwefen aller Art gleichwie bie Priefter Aegyptens mit ben Ronigen gethan; bag fie bie Stunden ber Undacht, fomohl ber offentlichen als ber hauslichen bestimmen und jede freie Thatiakeit beschranten!? Ift es benn mohl fo munschenswerth, bak ber Burger fein Bermogen mit ihnen theilen, bag ber Bauer ihnen nicht blos ben Behnten, sonbern unter Opfern mancherlei Gattung mehr als bie Balfte feiner Fruchte gebe, bag er im Schweiße seines Angesichts arbeite, indeffen fie in fußer Duße als die Lieblinge bes himmels leben und ihm felbst feinen hauslichen Rrieden truben? - benn merben wohl bie neuen fo erzogenen Priefter beffer, enthaltfamer fein, als fie fruber maren, ba fie auch in Reichthumern schwelgten? - Freilich follte man lachen und mit Gothe fprechen: "Thoricht auf Befferung ber Thoren barren, Rinber ber Klugheit, o habet bie Narren, eben gu Rarren auch, wie fich's gebuhrt." - Aber bie Sache ift fur Spaß mabrlich zu ernft und wer es mit ber Menschheit nur immer redlich meint, muß foldes Treiben verabicheuen, aufdeden und warnen; muß wirten, bag ber Beift gebilbet, feiner selbst bewußt werbe und nicht im Dumpffinne ben Thieren gleich babin lebe.

\* Bamberg. Bei uns ift in biefem Mugenblicke eine febr rege Thatigkeit bemerklich, welche ihren Grund in zwei großen Ereigniffen findet, burch welche Bamberg, wie wir hoffen, bald eine vorherrichend wichtige Bedeutung fur Mittelbeutschland erhalten wirb - Das eine biefer Ereig: niffe ift ber Bau bes wichtigen Donau=Main=Ranals, ein taufenbiabriges Projekt, welches ben Lieblingswunsch Rarls bes Großen schon bilbete: bas andere bie große Gifenbahnlinie, welche gang Baiern burchschneiben wird und zu beren Unlegung jest bie Genehmigung gekommen ift. - Un bem Ranale wird febr thatig gearbeitet. Mit ben ju uberwinbenden Schwierigkeiten bes Bobens und ben großen Schleufenwerken wird er gewiffermagen ein Seitenftud bes Canals be Mibi fein und ein großartiges Undenfen ber Regierung Ronig Ludwigs bis in ferne Beiten bilben. Bamberg aber erhalt burch ihn und burch bie Gifenbahn ben Glang eines erften Stapelplates fur Mittelbeutschland und gwar burch Land: und Baffertransport in boppelter Sinficht. hoffende Freude fur die Bukunft ift baber auch allgemein und vielleicht hofft man selbst mehr noch als bie Bahrheit einst geben mochte; jedenfalls aber wird die Stadt wichtiger und blubender werden als jest. In ber Literatur ift es bei uns giemlich ftill, wie überall in Baiern, aber es ift wenigstens ein reges Streben vorhanden, auch hierin vorzuschreiten. -- Sochft beachtungswerth ift ber Aufschwung unserer politischen Zeitung "bes frankischen Merkurs", ber in bem literarischen Institute bes Geren von Sornthal erscheint. -Diefer liberale Mann hat weber Mube noch Roften gefpart, um bem Journale eine murbige Stellung ju geben, und felbst einen jungen Gelehrten Dr. C. Riebel nach Belgien, Frankreich und England gefandt, um Verbindungen für das Blatt anzuknüpfen. Herr Riedel hat sichtlich diese Sendung mit vielem Geschick erfüllt, und der frische Ton des
Blattes, sein Standpunkt auf der freisten Entwickelung des
gemäßigten Liberalismus, wie die energische Freimüthigkeit,
sans peur gegen Alles, was die modernen Kulturbegriffe
der Zeit zu versinstern strebt, stellen den Merkur an die
Seite der besten Erzeugnisse der deutschen Prosser
von Hornthal ist als würdiger Vertreter des Volkes in der
Kammer bekannt und der Redacteur des Merkur Dr. Heller
theilt ganz die rastlose Thätigkeit und das schone Streben
seines Freundes. In dem Beiblatte des Merkur, der Euterpe, will man einen Sammelpunkt für die vorzüglichsten
bairischen Literaten und deren ästhetische und kritische Prosductionen bisten.

Prag. — Die größere literarische Regsamkeit, welche in der letten Zeit überhaupt in Desterreich unter begünstigenderen Umständen, als früherhin, entstanden, hat sich auch hier in Prag seit Kurzem sehr erfreulich bethätigt, und man sieht bei uns ein neues Journal nach dem andern entstehen. Der von Hrn. Johann Umlauft neu angekündigte "Novellist" scheint mit tüchtigen und verständigen Kräften unternommen zu sein, die allgemeinen literarischen und ästhetischen Gesichtspuncte, von denen der Herausgeber ausgeht, sind richtig und zeitgemäß, und sein Journal verdient daher der allgemeinsten Verbreitung empschlen zu werden. Neben deutschen Originalaussähen sollen im Novellisten auch die Ergebnisse der böhmischen benutt werden. —

Mannheim. - Bei bem hiefigen thatigen Berlagsbuchhandler Soff ericheint ein "Rheinischer Do: ftillon", ber fich als "politisches Unterhaltungsblatt" ankundigt. Redacteur ift Br. Bilbelm Rifcher aus Berlin, ber vor mehreren Sahren zuerft mit einigen ber Bergeffenheit anheimgefallenen Rovellen auftrat und barauf mit hiftorischen Arbeiten, besonders die Geschichte Preufens betreffend, fich beschäftigte. Wir glauben, bag es ihm gelingen kann, in ber Aufgabe, bie er fich in biefem "Rheinischen Postillon" gestellt zu haben scheint, eine hubsche Wirksamkeit zu gewinnen. Denn irren wir nicht, fo kann aus biefem Journal ein politisches Bolksblatt im Sinne ber Dorfzeitung, ober vielmehr wie bie Dorfzeis tung fein konnte und follte, fich geftalten. Gin folches Bolksblatt fehlt in Deutschland, aber es ift freilich feines: wege leicht, die Sprache bes naiven humors zu treffen, welche bie paffende fur ben Ton eines berartigen Journals Wir wollen auch die Aufgabe nicht zu boch ftelift. len, wenn wir die Rrafte bes Brn. Fischer bebenfen; aber ein magig gestecktes Biel wird er wohl nicht verfehlen. -

Hamburg. Die hier erschienene Brochure: "Die Hamburger und Theodor Mundt's Delphin", von Sancho Pansa, ist von den Hamburgern selbst ihrer gimpelhaften Plattheit wegen verlacht worden. Man schämt sich hier eines so unanständigen Vertheidigers, dessen Ton nur dazu dienen könnte, die Gerechtigkeit mancher tadelnden Bemerkungen des Gegners zu erweisen. Man sagt, im zweiten Jahrgange des Delphins werde der Herausgeder dieses Almanachs sich in einer Besänftigungs-Epistel an die

Samburger gegen alle ihm gemachten Borwurfe zu recht= fertigen fuchen.

Bir rugten in unferm vorigen Quartal bem Berausge= ber bes hier erscheinenden Telegraphen einen langweiligen Doctrinarismus nach, und muffen auch noch bei unferer Meinung verharren. Diefer hochgelehrte Telegraph wirft aber bafur unferm unschuldigen Geger Ungefichts von gang Deutschland einen Schniger vor, indem er fich nicht anbers als zu einem langweiligen Doctrinalismus zu beken: nen wunscht. Die Chriftenpflicht sowohl als bie Bahrheit gebieten, unfern Setzer in Schut ju nehmen und ihm hier bas Beugnif zu geben, baf er mit Recht ben Samburger Telegraphen in den Ruf bes langweiligen "Doctrinarismus" - feste. Wenn ber fritische Belb in Samburg uns in einen makelnden Magister zusammenschrumpft, fo wollen wir gern Alles, mas aus biefer lacherlichen Metamorphofe folgt, uber uns ergeben laffen, nur unferm Geber foll er nicht feinen ploplich wieder hervorgekommenen menzel'schen Schulmeisterbakel aufbruden, fonbern lieber bafur bie Rafe in eine frangofische Zeitung stecken, wo er finden wird, bag die von uns und unferm unschuldigen Seger gebrauchte Form bei ben Frangofen felbit, naturlich mit Unterschied ber Endung, gangundgebe ift.

Wisnar. Die hier erscheinenben "Baltischen Blatter" haben unter ber Redaction bes Dr. J. L. Klein einen lebhaften Ausschwung gewonnen, ber Herausgeber selbst bespricht mit Geist und wisiger Laune die neuesten Erscheinungen der Literatur, und verrath dabei in seiner eignen Darstellung eine seltene geniale Phantasie, die den Bunsch erregt, dieser Kraft bald einmal auch auf einem

andern Gebiet ber literarischen Hervorbringung zu begegnen. Unter ben Beitragen ber Mitarbeiter in ben Baltischen Blattern find besonders die werthvollen und gediegenen Kriztifen bes Dr. Meyen, die überall von einem hohern wiffensichaftlichen Gesichtspunkt ausgehen, hervorstechend. —

Drud von Bernh. Tauchnig jun.

## Prospect.

Ungarn's

## Momanenliteratur

zuerst

auf deutschen Boden verpflanzt!!!

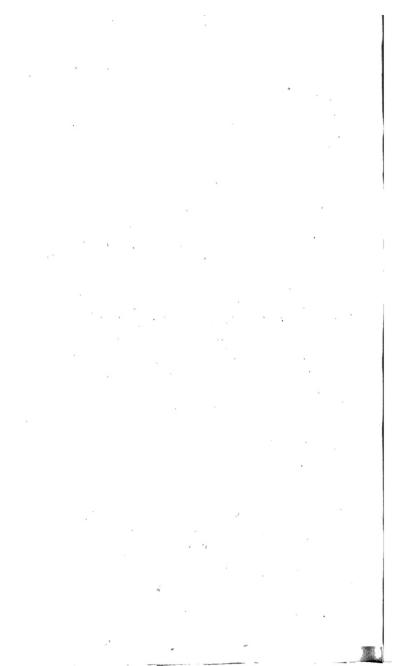

Wir beabsichtigen hiermit alle Freunde einer gediegenen, zeitgemäßen Unterhaltungslecture, so wie insbesonbere alle Leser von höherer Bilbung, die sich für den Reiz fremder Volksthumlichkeit interessiren, auf folgendes ganz neue, ehestens bei uns erscheinende Werk ausmerksam zu machen:

## Nicolaus Jósifa's Nomane.

Mus bem Ungarifchen überfett und mit Unmer-

non

6. Creumund.
Erster und zweiter Theil.
enthaltenb:

Abafi, 2 Bånde.

Ungarn, eines ber reichsten und gesegnetsten Lanber Europas, beffen Bolt burch seine orientalische Abkunft und nationale Eigenthumlichkeit, burch seine Berfaffung und seine Schickfale in gleichem Maaße immer allgemei-

ner die Theilnahme bes gebilbeten Muslandes auf fich zieht, ift in ben letten zwei Sabrzehnten auf ber Bahn materieller wie geistiger Entwicklung mit Riefenschritten porangeeilt, und ftrebt, burch Unftrengung aller Rrafte, fortmahrend einer hohern Bilbungeftufe gu. Defth, die jugenbliche hauptstadt bes Landes, tritt durch ftets mach: fende Ausbehnung und die feltene Pracht ihrer neu entstebenben Gebaube, fo wie durch ben Reichthum ihres Sandels immer mehr in die Reihe der erften Sauptfladte Europas ein und zieht, vorzüglich feit Begrundung ber Dampfichifffahrt auf ber Donau, bereits gablreiche Frembe aus allen Begenden berbei. Das eben jest im Entftehen begriffene, riefenhafte Unternehmen einer ftabilen Brucke zwischen ben Rachbarftabten Pefth und Dfen, nebft ber Perfonlichkeit und ben großartigen Schopfungen bes wohl gekannten und geachteten Patrioten, Grafen Stephan Szechenn, lenken besondere die Aufmerksamkeit Albi= ons auf bie jugenbliche Bluthe ber eblen, freifinnigen ungarischen Nation. Demohngeachtet vereinigen fich mancherlei Umstande, bieses Reich zu einer terra incognita fur bas Ausland zu machen und besonders die, in fraftigem Aufbluben begriffene, ungarifche Literatur ift au-Berhalb ber Landesgrange beinahe vollig unbefannt. Gleich= wohl biethet biefelbe einen fo gefunden Rern und vorzuglich in ber Poefie ein fo reiches, mannigfach bewegtes

Leben dar, daß sie gar wohl geeignet erscheint, in geschmackvollen Uebertragungen das Interesse gebildeter Nationen anzuregen.

Unter ben Coriphaen ber neuern ungarischen Literatur ftebt, ale Ergabler, Baron Nicolaus Jofita obenan, ber fich durch bie Reihe feiner mit Abafi eroffneten, in rafcher Folge erfcheinenden und entschieden gunftig aufgenommenen Romane fcnell jum Liebling des ungarischen Lefepublicums emporgefchwungen. Er vereinigt alle Bor= juge ber neuern romantischen Schule in fich, und bie au-Berordentliche Leichtigkeit, womit er aus der Fulle feiner ichopferischen Phantofie felbstftanbige Gestalten schafft und zu befeelen weiß, dabei jener helle, richtige Blick, ber tief in das verworrene Gewebe menschlicher Lebensverhaltniffe und Leibenschaften eindringt, indem er ihnen bie angie= hendsten Seiten abzulauschen weiß, sichern ihm - ber bem acht nationalen historischen Romane in Ungarn ei= gentlich erft die Bahn brach - bereits einen ehrenvollen Plat neben den geachtetften Novelliften bes Auslandes, und was ihm an Erfahrung und allseitiger funftlerischer Reife etwa noch mangeln burfte, erfett in reichem Mage bie jugenbliche Frifche und Driginalitat feiner, in jedem neuen Werte fich mehr vollendenden und abrundenden Erzeugniffe.

Der mit dem Beifte ber ungarifchen Poefie binlang=

lich vertraute Ueberseger schilbert ihn in der Borrebe, die zugleich einen Ueberblick der neuern ungarischen Literatur verbindet, folgendermaßen:

"In jedem der Jofitafchen Romane wird eine flar angegebene Hauptibee burchgeführt und beren Losung vom pinchologischen Standpunkte burch bas phantafievollfte Bewebe frappanter Situationen und buntwechfelnder Bege= benheiten aus fich felbst entwickelt und zum Berftandniß gebracht. (In Abafi g. B. ift es bie: bag ein fester Wille jede niedre Leibenschaft zu beffegen vermag, dag bie Bahn ber Vervollkommnung zwar schwierig und nicht ohne zahl= reiche Ruckfalle gur frubern bofen Ungewohnung, bag aber gleichwohl die Kraft der Seele endlich die Dberhand be= halt, wenn fie - ju wollen verfteht.) Dabei verdient die edle, rein sittliche, wiewohl von jeder moralischen Pru= berie fern liegende Tenbeng feiner Romane, im Gegenfat ju der herrschenden Richtung moderner Frembliteratur, bie vollste Unerkennung. Die Zeichnung ber Charactere ift meift originell gehalten; (in Abafi feben wir bie mei= fterhafte Entwicklung eines werbenben Characters, mab= rend in ben ubrigen Werken bes Berf. bereits fertige und gemachte Charectere figuriren). Bei ber Durchfuh= rung und Scenerie bes Gangen fommt unserm Dichter ber Reichthum intereffanter Buge aus ber Geschichte feines Vaterlandes und jene bunte Mannigfaltigkeit acht romantischer Elemente wohl zu Statten, die er mit geschmackvoller Umsicht aus der Fulle heimischer Naturreize
und nationaler Localbeziehungen, so wie aus den, in scharfer Eigenthumlichkeit hervortretenden, socialen Zuftanden
seines Bolkes zu erwählen weiß."

"In Abafi und bem letten Bathoni (seinem neuesten Werke) hat Josika ein lebenvolles Gemalbe aus ber ungarisch-siebenburgischen Vorzeit, in den Leichtsininigen ein treues Bild der gegenwärtigen Lebensverhältznisse seines Vaterlandes dargestellt. Db und wie bald auch diese interessanten, höchst characteristischen Werke des fruchtbaren panonischen Dichters den Händen der deutsichen Lesewelt nachgeliesert werden, — darüber muß die Aufnahme der gegenwärtigen Probe von Seiten des Publicums und einer — hossentlich unbefangenen — Kritik entscheiden.

Die Berlagshandlung wird die ersten beiden Bande dieser gelungenen Uebersetung, den Abasi vollständig enthaltend, sicher bis Ende Marz ausgeben und glaubt für eine der Sache angemessen Ausstattung Sorge getragen zu haben, wenn sie versichert, daß Druck und Papier genau diesem Prospecte gleichkommen werden. Durch einen außerst geschmackvollen Umschlag geziert, werden beide Bande zu dem mäßigen Preise von 2 Athl. 8 gr. oder

3 fl. 30 Ar. conv. Munge burch alle Buchhandlungen Deutschlands, Ungarn's und Deftreich's zu beziehen fenn.

Leipzig, 14. Marg 1838.

C. Scheld u. Comp.

Druck von B. Tauchnis jun.



3 2044 019 956 531





